# Ostdeutsche

Erste oberschlesische Morgenzeitung

Erscheint täglich, auch Montags (sieben mal in der Woche) Sonntags mit der Beilage "Illustrierte Ostdeutsche Morgenpost" (in Kupfertiefdruck). Bezugspreis: 5 Złoty.

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zł. bzw. 1,60 Zł. Gewährter Rabatt Kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord od. Konkurs in Fortfall.—Anzeigenschluß: abends 6 Uhr

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, nd. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301989. das Erscheinen von Anzeigen an bestummten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen und kann die Bezahlung aus diesen Gründ verweigert werden.

# Moldenhauer fährt nach der Schweiz

# Meißner berichtet dem Reichspräsidenten

Brüning 3. 3. in Berlin unabtommlich

(Drahtmeldung unjeres Berliner Conberdienftes)

Berlin, 19. Juni. Im Laufe bes Donnerstag einer ber fähigften Finanzminifter Deutschlanbs, bat ber Barteiführer ber Deutschen Boltspartei, Dr. Schold, ben Reichstangler Dr. Brüning aufgesucht, und ihm dargelegt, daß nach Auf- aber, ob die preußviche Regierung es für ange-fasjung der volksparteilichen Fraktion an dem zeigt hält, diesen Mann in diesem Augenblick aus fassung ber volksparteilichen Fraktion an bem Rudtritt Dr. Molbenhauers nichts mehr bem Finangministerium gu entlaffen. geanbert werben barfe. Unmittelbar barauf hatte ber Reichstangler eine Ausiprache mit Staatsminifterium eigene Borichlage gur Dedung bem Reichsfinangminifter, in ber Dolbenhaner erflärte, daß er feine Rudtrittsenticheibung als endgültig und unwiderruflich betrachte. Dr. Molbenhauer hat unter feinen Umftanden auch nicht auf etwaige abermalige Bitten des Gesamtkabinetts ober sogar bes Reichspräfidenten, die Absicht, bon feinem Entichluß abangeben; er wird ichon am Freitag eine langere

# Erholungsreise in die Schweiz

antreten und bamit endgültig bas Reichsfinang-

ministerium verlassen.

Der Staatssefretar bes Reichsprasibenten Dr. Meigner, der an ben Rabinettsfigungen ber Molbenhaueriche Rücktrittsgesuch behandelt hat, prafibenten über die Borgange der letten Tage Bericht zu erstatten.

# Rachfolger Moldenhauers

Spipe bes Reichsfinanzministeriums Reichswirtschaftsminister Dr. Dietrich, ferner aus dem Reichsfinanzministerium durfte nach all des Finanzministeriums bereitsinden. Welche Gtellung Höhrer = Afchoff einnehmen wird, ift noch unbekannt. Höpfer-Aschoff gilt weit über den Kreis seiner Karteifreunde hinaus als trat.

und feine preugischen Finangwirtschaft hat feit Jahren als muftergültig gegolten. Fraglich ift

Bor ein paar Tagen hat das Preußische bes Schlbetrages im Reichshaushalt für 1930 gemacht, in benen die Berangiehung ber Beamten und Feitbeil ein mi über 700 Mart Monats-einsommen mit 211 Prozent jur Arbeits-losenbersicher ung, abweichend von den Borschlägen des Reichskahinetts, angeregt war. Man kann annehmen, daß dieser preußische Vorschlag unter Beteiligung von Söpter Afchof suftandegekommen ist, und man würde für diesen Fall gleich jo etwas wie ein Dedungsprogramm bes fünftigen Finanzminifters in ber Sanb haben Fraglich ist allerdings angesichts ber bisher starren Haltung bes Reichskabinetts als auch des ftarten Biberftandes, ben preußische Borichlag besonders legten Zeit und auch an der Sigung, die das Reichstrate gefunden hat, ob es möglich fein wird, bas Dedungsprogramm im Ginne ber Sopferteilgenommen hatte, ift beute mittog nach Reu- Borichlage umzuarbeiten und bann burchzubed (Ditpreußen) gesahren, um bort bem Reichs- fäupfen, ober ab man sich entschließen muß, ein präsidenten über die Borgange der letten Tage ganzlich neues Programm auszuarbeiten. Das einzige, was vorläufig fest zustehen icheint ift, daß das alte Dedungsprogramm, fei es auch in einigen tleineren Bunften verandert, auf eine Mehrheit weber im Reichstage noch im Reichsrate zu rechnen hat.

Das Ausscheiden Professor Moldenhauers sein demokratischer Barteifrennd der preußiche gemeiner Auffassung auch das Ausscheiden des Finanzminister Höhrer = Aschoff. Dr. Diet- Staatssekretars Dr. Schaeffer zur Folge rich burfte fich aber wohl nicht gur Uebernahme haben. Dr. Schaeffer war von Dr. Moldenhauer

# mmunistische Steinwürfe gegen polnische Fenster

nifden Generaltonfulats mit Steinen einwarfen. geichlagen. Dieses Generaltonsulat Sestebt in Berlin neben ber polnischen Gesandtschaft. Zwei Motorradfahrern, die dauernd hin- und herfuhren, gelang es, die Aufmerkjamkeit bes por dem Gebaude postierten Schuppolizeibeamten abzulenken. Blob lich hörte der Beamte Scheibenflirren. er hinqueilte, fah er nur noch einige Berfanen

Berlin, 19. Juni In der Nacht von Mitt- Demonstrationen, die sich gegen die Hinrichtung woch du Donnerstag gegen 21 Uhr gaben vier breier junger Kommunisten in Lemberg richten. bis fünf Berjonen ihrer antipolnischen Gefin- Bor einigen Tagen murben sowohl in ham nung baburch Musbrud, daß fie mehrere Genfter= burg, wie in Brag, die Genfter ber polniichen icheiben bes in ber Aurfürstenftrage gelegenen pol- Generalfonfulate aus bem gleichen Grunde ein-

wärtigen Amtes ausgesprochen.

hinter der in der Nähe liegenden Kirche versichten Sandelsvertrag sind mit einem sonden. Die Täter sind entkommen.
Der Anschlag ist, nach den polizeisichen Ermittelungen, das Glied einer Kette kommuniskischer Meistelungen, das Glied einer Kette kommuniskischer Meistelungen.

# Neuer Grenzzwischenfall in Ostpreußen

# Volnischer Grenzbeamter auf deutschem Boden

In der Rotwehr von deutschem Beamten erichoffen

(Telegraphifche Melbung)

2 nd, 19. Juni. An ber beutsch-polnischen Grenze bei Broft ten unweit Lyd hat fich ein neuer Grenggwifchenfall ereignet. Gin bent= icher Bollaffiftent bes Bezirkstontrolltommiffariats Broft fen befand fich auf einer Dienstfahrt. In der Rabe ber Grenze im Totichilowoer Moor fah er plöglich auf deutschem Gebiet einen unbefannten Biviliften bor fich, der die Biftole gezogen hatte und ihn damit bedrohte. Der überraichte beutiche Beamte fturgte bom Rade und fiel ju Boben. Ohne jebe Beranlaffung eröffnete ber Geoner auf ihn das Tener. Runmehr jog auch der beutiche Beamte feine Baffe und gab in ber Rotwehr mehrere Schiffe ab. Ein Schuff traf ben Gegner burch Schulter und Ropf, ein zweiter burch Leib und Buften. Die beiden Schuffe wirften toblich. Der Beamte melbete ben Borfall, und die Lyder Staatsanwaltichaft fandte fofort eine Rommiffion an ben Tatort. Bei ber Untersuchung des Borfalles wurde erft festgestellt, daß ber Ericoffene ein polnifcher Grengbeamter war, ber unberechtigt und ohne jede Beranlaffung die Gren ge überichritten und ben beutichen Beamten überfallen hatte.

# Marttplat von Wartenberg in Flammen

(Telegraphijde Melbung)

Wartenberg (Dftpr.), 17. Juni. In dem dem Martiplat gelegenen Sotel "Deutiches ichiebene Abgeordnete Dpit eine Erflärung ab-Saus" brad geftern nachmittag ein Feuer gegeben, in ber er ichwere Angriffe gegen bie Romaus, bas fich mit großer Schnelligkeit ausbreitete und in wenigen Augenbliden bie brei Gebande des Grundftuds in Flammen feste. Bahricheinlich infolge von Flugfener fam in einem Gebaude auf bem Martt ein 3 meiter beiben Abgeordneten, die nur mit Duibe ausein-Brand aus, ber fich ungehindert ausdehnte und auch ein weiteres Rebengebaube erfaßte. Durch Rrefft wurde von ber Gigung ausgeichloffen. bas Eingreifen ber Allenfteiner Feuerwehr fonnte ein weiteres Umfichgreifen bes Feuers verhindert werben. Dem Brande find bie Sotelgebaube und zwei weitere Saufer jum Opfer gefallen. Der Schaden wird auf etwa 200 000 Mart geschätzt.

### Priigelei im Danziger Volkstag (Selegraphifche Melbung)

Dangig, 18. Juni. 3m Bolfstag fam es gu Tätlichkeiten zwijchen zwei Abgeordneten. Bor Eintritt in die Tagesordnung hatte der por furgem aus ber Rommuniftischen Bartei ausgemuniftifche Bartei erhob. Alls er fich wieber auf feinen Blat gurudbegeben wollte, brang ber fommunistriche Abgeordnete Kre bearbeitete ihn mit Tauftichlägen. ftanb ein regelrechter Borfampf amifchen ben anbergebracht werden konnten. Der Abgeordnete

Im Genfer Ausschuß für die Regelung ber Arbeitszeit im Kohlenbergbau sind sämtliche Anträge über die Festjehung einer einheitlichen Arbeitszeit abgelehnt worden.

# "Paneuropa" gegen ameritanischen Schukzoll

rung ber im Brianbichen Memoranbum enthaltenen Paneuropagebanken ausgewertet. Auch Ebuard Serriot gliebert sich dieser Front ein. Er richtet in der "Ere Nouvelle" einen Alarmruf an Europa. Es sei Zeit, sich zu einigen, wenn man nicht untergehen wolle. Europa habe an Amerika Riesenbeträge aus den Kriegsfoulbenberpflichtungen gu leiften, finde aber Ame- feinerlei Spige gegen die Bereinigten

Der Ches des Protofolls, Graf Tatten - frafttreten des neuen amerikanischen Zolltarifs Die Bereinigten Staaten hätten sich in eine unden polnischen Gesandten das Bedauern des Australiern ersichtlich als Triebkraft zur Fördemartigen Amtes ausgesprochen. wendig, demgegenüber allerschnellstens eine euro-päische wirtschaftliche Entente im Sinne einer Arbeitsteilung und einer Rationalisterung der gesamteuropäischen Produktion herbeizusühren. Es handele sich um eine Frage, bei der es aut Leben oder Tod gehe.

> Alls Briand seine Poneuropa-Plane befanntgab, wurde ausdrudlich betont, daß ihnen

# Italiens Bordringen auf dem Baltan

Der außenpolitische Sintergrund ber rumanifchen Ronigströnung

Bon

unferem Bufarefter R. W. P. = Mitarbeiter

Die rumanische Außenpolitif ber letten Jahre war manchen Schwanfungen unterworfen und wurde eigentlich immer nur von der perfonlichen Ginftellung ehrgeiziger Parteiführer beftimmt. Die Liberalen bertraten feit je francophile Tenbengen und fie nahmen jede Belegenheit mahr, fich Frankreich gefällig ju zeigen; auch jener Alt bom Januar 1926, ber ben Pringen Carol bon der Thronfolge ausschloß, war eine Berbeugung bor dem Duai d'Drjay. Denn Carol gehörte ebenso wie die überwiegende Mehrzahl der hoheren rumanischen Offigiere gu ben leibenschaftlichsten Gegnern Frankreichs, und die fogenannte Militarpartei, der Carol ftets nabe ftand, fympathisierte überhaupt mit Italien und ben Ideen bes Jaschismus. Man erinnert sich noch, wie Jugoflawien in ben Tagen ber icharfften Gpannung mit Stalien - nach bem Befanntwerben bes Bertrages von Tirana über Italiens Borherrschaft in Albanien - feine beiden Berbunbeten in ber Rleinen Entente gu einer Conberfonferens bewegen wollte, aber Rumanien lehnte bies mit einer fehr unfreundlichen Gefte ab. Die Belgraber Regierung konnte ihren Willen nicht burchseben, weil eben die italienischen Ginflufterungen in Bufarest schon gu mächtig waren; und ein paar Monate fpater, auf ber Joachimsthaler Ronferenz, erzwang Rumanien fogar die Auffassung, der jugoslawisch-italienische Ronflift sei eine rein lotale Angelegenheit Jugoflawiens, in ber alle Mitglieber ber Rleinen Entente ihren eigenen Beg geben fonnen!

Stalien hatte bamals die neugewonnene rumanische Freundschaft mit einer Anleihe von 200 Millionen Lire bezahlt, die es ber fonservativen Regierung Aberescu bewilligte. Als balb barauf nach bem Sturg Aberescus die Liberalen noch ein lettes Mal ans Ruber tamen, beeilte fich Bratiann die rumänische Außenpolitik sahrmassenschaften und so die Hoffnungen Italiens
zu zerstören, das in dem Freundschaftsvertrag
mit Bukarest schon eine wichtige Etappe seiner
Balkanpläne gesehen hatte. Dieser Kurswechselt
mag sür die römische Diplomatie eine schwere
Enttäuschung gewesen sein, er störte empfindlich
ibr Konzept und hat nicht wenig dazu beigetragen,
die Gegensäbe zwischen Ftalien und Frankreich
zu bergrößern. Gerade zu der Zeit sormulierte
massen der Kunswechselt
massen die Kegensäbe zwischen Ftalien und Frankreich
zu bergrößern. Gerade zu der Zeit sormulierte
massen der Kunswechselt
massen der Konzept und hat nicht wenig dazu beigetragen,
die Gegensäbe zwischen Italien und Frankreich
zu bergrößern. Gerade zu der Zeit sormulierte Bratianu bie rumanische Augenpolitit fo au bergrößern. Gerabe gu ber Beit formulierte Mnffolini bie Bedingungen, unter benen eine Unnäherung Staliens an Frankreich möglich ware und im Borbergrund ftand die Unertennung ber italienischen Bormacht. ftellung an ber Abria und auf dem Balfan. Als die Idee, Rumanien als helfer au gewinnen, burch die Politik Bratianus gescheitert war, suchte fich Italien andere Berbunbete: es fand fie in Ungarn - bas italienischungarische Bündnis wurde wenige Monate barauf abgeschloffen, und auch bie enge Freundschaft mit Bulgarien batiert aus diefer Beit.

Go fehr fich nun feit anberthalb Jahren bie Regierung Manin bemühte, bie Faben nach Rom wieder fefter su fnupfen, fie fah doch auch barauf, weil man für ben wirtschaftlichen Wieberaufban Rumaniens mit einer Intereffennahme bes frangofischen Rapitals rechnete. Die Unnaherung Humaniens an Stalien ift in ben letten Monaten nenes Land entbedt und erforicht habe. immer beutlicher in Ericheinung getreten. Gie wird jest, nach ber Thronbesteigung Carols, ibr Tempo fehr beschleunigen, und es ift nicht mehr baran gu zweifeln, daß die rumanische Augen-

Staaten von Amerika ober irgend ein anberes Land sugrunde liegen follte. Durch bie Ginführung ihrer tataftrophalen Sochichub golle haben es bie Bereinigten Staaten berstanden, in den wenigen Wochen, die feither bergangen sind, dem Baneuropagedanken einen Rampfcharafter gegen Amerika gu geben, und ihm dadurch, daß er jest als lette Rettung Europas hingestellt werben kann, eine vorzügliche Parole zu verschaffen. Diese Untwort Europas auf ben ameritanischen Wirtschaftsabichluß ift fo naheliegend, daß bis Bertreter bes Baneuropa-Gebankens fie fast mit zwingender Notwendigkeit aufgreifen mußten.

Auch Deutschland wird in seinen Ausfuhrintereffen burch die ameritanische Bollpolitif erheblich berührt. Es wird fich tropbem auch angefichts diefer neuesten und wichtigften Empfehlung dem Briandichen Baneuropa gegenüber qurudhalten muffen, ba in ihm Gefahren liegen, die noch größer find, als die Schwierigkeiten, die Amerikas Wirtschaftspolitik bereiten kann. Ehe Deutschland an einer europäischen Gesamtverteidigung interessiert sein kann, müssen die Staaten, die diesen Erdteil zur Zeit beherr-dien — also zu allerersk Frankreich und seine Keiselkenkbagten — durch eine polikannung von ten, Die Ameritas Wirtichaftspolitit bereiten Bolitit, du ber die Revision ber Bertrage unbermeiblich gehört, Europa für Deutschland zu uf ber Grube Maria bei Artemowst in der einem verteidigungswerten Begriff um- explosion, bei ber 35 Bergleute umz Leben tamen.

ordnen wird. Die Rudfehr Carols nach Buta- von Barichau gleich nach Budapeft gefahren, reft erfolgte mit Biffen und mit Unterftugung um mit bem Grafen Bethlen Zwiesprache gu Italiens, und aus ben italienischen Blätter- pflegen. Italien, Ungarn, Bolen und Rumanien stimmen lieft man die große Genugtuung heraus, als Bartner in einem Bertrag, - das ift ein bie man bort über diese Wendung ber Dinge

Stalien fann einen ftarten biplomatischen Erfolg auf bem Balkan buchen, beffen Auswertung laffen. Der Rlan Muffolinis icheint fich ju bernur eine Frage ber Beit ift. Es traf fich gut, bag ber Besuch bes italienischen Außenministers tommen gute Tage. Db fie auch fur ben Frieben Grandi in Barichau zeitlich mit ben Ereigniffen in Europa fommen werden, foll vorläufig nicht in Rumanien gusammenfiel, und ba Bolen mit untersucht werden. Die Ausschaltung bes fran-Rumanien burch ein besonderes Militarbundnis zöfifchen Ginflusses in Diefem gefahrlichften verbunden ift, ließ fich die Gleichheit ber Inte- Bintel bes Rontinents ift jedenfalls bas große reffen auch hier unterftreichen. Und Grandi bat Ereignis ber nächsten Monate.

politik sich restlos den Bunschen Roms unter- noch ein Uebriges getan und ist auf der Rudreise "Der deutsche Militarismus" diplomatisches Biel, bas fich feben laffen tann. Und in dieses Bertragsspftem werden fich auch Albanien und Bulgarien unschwer einfügen wirklichen, und für die italienische Balkanpolitik

# Motorboot-Unfall in der Umgebung des ehemaligen Raisers

(Telegraphische Melbung

det aus Lenden:

Auf Einladung der Gräfin Bannewit nommen. Plöglich erfolgte aus bisher noch un- tes, das dem anderen sofort zu Silfe kam und bekannter Ursache in einem ber beiben Boote eine alle Bersonen aus bem finkenben Boot übernahm. Explosion. Gine hohe Fenerfäule ichlug aus

Amsterdam, 19. Juni. Der "Telegraaf" mel- bem Boot empor und es begann gu finfen. Bier Bersonen aus der Umgebung des ehemaligen Raifers und ein Monteur wurden ichwer berhatten der ehemalige deutsche Raiser, seine Gattin lett in das St. Elisabeth-Arankenhaus in Lepben und ungefahr 10 andere Personen seiner Um- gebracht. Der ebemalige Raiser und seine Gatgebung mit zwei Motorbooten eine Fahrt unter- tin befanden fich an Bord bes 3 weiten Boo-

# Der Mörder als "Rächer der Moral"

Bergebliche Razzia von 2500 New Porter Polizisten

(Telegraphische Meldung

New York, 19. Juni. Im Stadtteil Oneen | Müdlehr der deutschen Flotte Razzia. Die Einwohner wurden durch einen offenbar geistig gestörten Mann beunruhigt, der Mordanichläge auf Liebesbaare unternimmt. Er ichleicht sich an parkende Antos heran, die in Amerika oft als Zufluchtort für Liebende dienen, und ftredt ben Mann burch einen Revolverichus

difeit maren es Poliziften in Bivil und weibliche Bolizeibeamte - in mehreren Autos in bem betroffenen Begirt. Der hat fich jeboch an teine biefer Bolizeifallen herangewagt. Dagegen war bie Sache ruchbar geworben, und es strömten Taujende von Neugierigen burch die Straßen des sonst ziemlich verlassenen Stadtteiles. Das einzige Ergebnis dieser Rie-senradzia, bas nicht ganz bem Ernst ber Sache entsprach, war die Verhaftung zweier verbächtiger Spagierganger.

# Bhrd-Empfang in Metr Pork

(Telegraphische Melbung.)

Rem Dort, 19. Juni. Die Stadt bereitete bem Siem yort, 19. Juni. Die Stadt bereitete dem Südpolspricher Commander Byrb, der am Donnerstag mit seinen Begleitern hier eintras, einen feierlichen Empfang, der einer der größten seit dem Empfang Lindberghs und dem der deutschen Dzeanflieger Köhl und Hünefellz gewesen ist. Bord schilberte die Ergebnisse seiner Südpolsabrt, bei der er 125 000 Quadratmeilen Trues Land anteelt und erstricht beide Er bede geologische Formationen festgestellt, die auf große ausbeutbare Rohlen lager schließen ließen. Die südamerikanische Untarktis umfasse noch Tausende von Meilen unerforschter Gebiete. Byrd erklärte, er werde seine weiteren Forschungsreisen unternehmen, dis die aus der Expedition entstandenen Schulden von 100 000 Dollar

# Erneuerung der deutschen Mhodes-Gtivendien

(Telegraphifche Melbung.)

London, 19 Juni. Der Rektor des New College in Drord erklätte auf dem Jahreseisen der Trenhander der Rhodesstipendien, Gecil Rhodes habe zur Förderung des Weltfriedens und der allgemeinen Wohlfahrt die Zujammen ar beit des britischen Reiches, der ameristanischen Republiken und der deutschen Nation für natwendig gehalten für notwerdig gehalten.

"Bir glauben, daß trot ber Unterbrechung der Freundichaften durch den Arieg die Rbo-be zit iven dien sich als wohltätig erwiesen haben. Aniolaedessen haben wir den Beschluß gesaßt, die deutschen Stivendien zu erne uern, wodaß im nächsten Semester wieder deutsche Stu-benten nach Oxford kommen werden."

# von der Auslandsreise

(Telegraphische Melbung.)

Riel, 19, Juni. Rachbem bereits Mittwoch Riel, 19. Juni. Nachdem bereits Wittwoch nachmittag die zweite Torpedodoonshalbstotiilse und das Linienschift "Hessen", von ihrer Auslandsreise kommend, wieder in den Kieler Haslandsreise kommend, wieder in den Kieler Haslandsreise kommend, wieder in den Kieler Haslandsreise waren, trasen Donnerstag dormittag der Kreuzer "König 3der g" mit dem Besehlshaber der Auftlärungsstreitmächte an Bord und ipäter auch das Flottenslaggschift "Schleswig-Hollstein" mit dem Flottenskef an Bord hier ein. Der Kreuzer "Köln ist nach Danzig in See

### "Ofthilfe" im Reichstag

(Drahtmeldung unferes Berliner Conberbienftes)

Berlin, 19. Juni. Das Dft hilfegefet und ber Gesehentwurf über bie Deutsche Ablösungsbank find jest dem Reichstage zugegangen. Den Vorlagen ift eine Ueberficht über bie in Oft. prengen gur Beit in 3mangsverfteigerung ober Zwangsverwaltung befindlichen ländlichen Grundftude beigefügt. Daraus ergibt fich, daß fich 163 Rittergüter in Zwangsversteigerung und 25 in Zwangsverwaltung befinden. Beim bäuerlichen Besit umfaßt die Zwangsverfteigerung 877 Betriebe, die Zwangsverwaltung 56.

### Die Auflösung des Ministeriums für die besetten Gebiete

(Selegraphifche Melbung)

ftatt, in der man sich über den Zeitpuntt zur die Auflösung des Ministeriums für die besetzen Gebiete grundsätzlich einig wurde. Das Ministerium selbst soll mit dem 1. Oktober d. 3. aufhören, als sölches zu bestehen. Die Rest verswaltung soll dann am 1. April des nächsten Iahres aufgelöst werden.

### 250 000 Mart für Barmat und Rutister

(Telegraphische Meldung)

Berlin, 19. Juni. Wie der preußische Justiz-minister auf eine kleine Anfrage im Landtag mitteilte, sind in der Strassamwalkschaft I in Berlin an baren Auslagen insgesamt 182 633.06 RW. entstanden, von denen 119 203,95 RW. auf Zeugen, und Sacwerständigengebühren fallen. In der Strassache gegen Kutister beträgt der Gesamt-betrag der entstandenen haren Auslagen betrag ber enistandenen baren Auslagen 67 270,45 RM., wovon auf die Bergütung der Zeugen und Sachverständigen 53 634,85 RM.

# Gewerkschaften gegen Lohnsenlung (Telegraphifde Melbung)

Berlin, 19 Juni. In einer Geschäftsführerfonserenz des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Bezirk Essen, wurden Entschilfle gegen die Lohnsenkung in der Eisen- und Stahlindu-strie Gruppe "Nordwest" gesaßt. Danach beabsich-tigt der Metallarbeiterverband, der Aktordlohn-senkung, die auf Grund des verdindlichen Dehn-hausener Schiedsspruches durchgeführt werden soll, unbedinat entgegen zu treten. Die Mitalieder soll-ten in Abzüge nicht einwilligen, der Verdand werde ihnen volle Uniterstühung aber Verdand werde ihnen volle Uniterstühung sewertschaften haben eine Senkung der Aktordiöhne abgelehnt. haben eine Gentung ber Affordlohne abgelehnt. ichleppt werben.

# in Amerita

In einer Rundfunt-Propaganda-Rebe für die Durchführung des Flottenabkommens leistete sich ber amerikanische Staatssekretar Stim fon eine merkwürdige Begründung bafür, daß Amerika feine fo große Flotte wie früher mehr brauche Er erflärte, baburch, daß ber "Militarismus bes Deutschen Kaiserreiches" burch eine friedliche Republik erfett worden fei, habe sich eine neue Lage ergeben, in ber große Flotten unnötig und toftspielig und sogar gefährlich seien, ba sie gum Dißbrauch Unlag geben würden.

Der "Militarismus bes Deutschen Raiferceiches" ift ein Schlagwort, das Stimfon anicheinend aus ber veralterten Rriegsfammlung folder Rebensarten berausgelefen hat Colange bis Amerika durch Wilsons Berdrehungen in ben Krieg hinein gezogen wurde, hat es mit der Deutden Kriegsmarine überhaupt feinerlei Berührung gehabt, fodaß fie fein Anlag für die Bereinigten Staaten fein tonnte, irgendwie ruften gu muffen.

# Burüdweisung einer Unterstellung

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 19. Juni. "Der Jungdeutsche" stellt in seiner gestrigen Ausgabe die Behauptung aus, man höre aus sicheren Quellen, daß der Reichstanzler Dr. Brüning beabsichtigt hatte, die am 1. Juli fälligen Gehaltszahlungen für bie Beamten bis jum 15. Juli gurudguhalten, falls bie Beamtenorganisationen mit ihren Protesten aegen die sogenannte "Reichshisse" sortsühren. Reichsbandpräsident Dr. Luther habe diese ielbst in der deutschen parlamentarischen Geschichte einzig dastehende Masmahme verhindert.

hierzu wird uns bon Buftanbiger Stelle mitgeteilt, daß diese Darstellung in allen Kunkten erlogen ift. Die unerhörte Unterstellung, die in der Mitteilung des "Jungdeutschen" enthalten ist, muß aufs schärsste durückgewiesen werden.

# Preukische Grundsteuer bor dem Staatsaerichtshof

Ein volksparteilicher Klageantrag (Telegraphische Melbung)

Berlin, 19. Juni. Wie die "Nationalliberale Berlin, 19. Juni. Wie die "Nationalliberale Korrespondens" meldet, hat die Landiagsfraktion der DBR. wegen der Grundsteuernot- verord nung die Gnischeidung des Staatsgerichtshofs angerusen, da sie auf dem Standbunkt steht, das der lediglich für ungewöhnel iche Notstände eingesetzt Ausschuss des Dandiages verfassungsmäßig nicht besugt war, seinerseits eine Notverordnung mit Gesehestraft zu genehmigen.

# Aleine politische Nachrichten

In dem Riesen-Erbschaftsprozeß Locske wurde das Testament Loeske als echt anerkannt und die Alage der Berwandten abgewiesen.

In dem Verfahren wegen der Bomben-attentate hat die Straffammer das Haupt-verfahren gegen 21 Angeschuldigte eröffnet.

Der Sondershäuser Verband Dentscher Sängerberbindungen (SV.), berknüpfte mit seinem diesjährigen Verbandstag bom 10. bis 15. Juni in Sondershausen eine politische Schulungswoche.

Da wieber einer ber mit dem Tuberkulosepräparat gefütterten und erfrankten Säuglinge gestorben ist, hat sich die Lübeder Todes-giffer auf 42 erhöht.

Die Deutsche Rentenbankfreditanftalt hat mit Berlin 19. Juni. Im Reichstage, sand am der Nieberländischen Handel-Maatschappij, Amster- Wittwoch eine Besprechung des Reichstadinetts dam, eine Melivrationsanteien sich en Fraktionssiührern der Regierungsparteien statt, in der man sich über den Zeitpunkt für die Beichten Schweizer Franken abgeschlossen. Der Zinsjag beträgt 6½ Prozent, die Laufzeit

> Die von einem Teil ber Breffe gebrachte Mel-bung, daß die Berhandlungen awischen Industrie und Arbeiterschaft gescheitert seien, entspricht nicht ben Tatfachen.

> In einer Konfereng ber europäischen Erzeuger von sonthetischem Stidftoff wurde grundfählich Uebereinstimmung über die Rotwendigkeit eines engen Busammenarbeitens er-

> Gin hoher finnischer juristischer Beamter, ber sich zu Studienzweden in Berlin aufhält, ift unter ber schweren Beschuldigung des vollendeten Sittli**chteitsver**brechens an einem zehnjährigen Knaben verhaftet worden

In ber Nähe bes großen polnischen Militär-flugplages Demblin sind in Abständen von füns Minuten zwei polnische Militärflugzenge abgestürzt. Die beiden Flugzeugführer wurden getötet, zwei Benbachter schwer verlett.

Bei einer Explosion des Munitionslagers in Chechow (Proding Hunan) in China fanden 100 Personen den Tod, 300 wurden verlett; der Sachschaen ist bedeutend.

In Barcelona sind bei einer Kinder-prozession 2000 Ainder infolge Sonnenstichs be-wußtlos geworden. Der Zustand von neun Kin-bern soll hoffnungslos sein

Der Dampfer "Brestbent Roosevelt" geriet im New-Yorker Safen auf Grund. Er konnte nach zweistundigen Bemühungen abge-

# Unterhaltungsbeilage

# Peter hat Ferien / Erich Gottgetren

Nun wollt ihr wissen, warum Beter so ist, wie er ist. Der wichtigste Grund sind wohl seine Ungeschicklichkeit und seine Schwäche. Die anderen Jungen können viel mehr. Vor allen Dingen können sie besser klettern und schneller rennen, vom Schwimmen ganz zu schweigen. Gott, hat sich Beter ängstlich augestellt, als er schwimmen lernte! Rad fahren, um das auch noch zu erwähnen, hat er allerdings ganz gut gelernt, ja. Aber sein Rad ist "alt gekauft" und in einem entsprechenden Zustand, so daß die Kameraden für die "Mühle" nur Hohn und Verachtung übrig haben. Es sindet sich eigentlich immer ein Grund, Beter auszulachen, und daß er nun gar niemanden hat, bei dem er sich dann ausweinen kann, das ist das Schlimmste. Dingen fonnen fie beffer flettern und ichneller

kann, das ift das Schlimmste.

Best sind also Ferien, aber Peter ist wirklich nicht glüdlich deswegen, die Schulzeit ist ihm lieber, obsichon er vor den meisten Vehrern Angstund nur beim Geographielehrer "Stand" hat. Aber in der Schule kann er seine Schwächen besser in der Schule kann er seine Schwächen besser in der nur zweimal in der Woche, einmal Spielen, einmal Schwimmen, und dreimal im Jahr ist eine Geburtstagsseier bei Mitschülern, zu denen er nicht auf Frund perssönlicher Freundschaft eingeladen wird, sondern weil die Mütter im gleichen "Aränzichen" sind, daß er sich blamiert, doch sonst kann er sich drücken. In den Ferien ist das Kneisen nicht so einsach. In den Ferien sonst Kneesen die einen vorlächen werten die einen vollwertigen Spielkameraden verlangen, und außerdem fordert seine Mutter, daß er mitmacht. Also versucht er immer wieder, ein strammer, turnerischer, sirer Innge zu sein, aber immer wieder mißlingt es ihm.

Riemand weiß, was er leidet. Seine Mutter

aber immer wieder mißlingt es ihm.

Niemand weiß, was er leidet. Seine Mutter liedt ihn, gewiß, aber sie ift felbst wohl zu seine Kiddter Ferien und in seiner ganzen Kinddett überdicht ihn, gewiß, aber sie ift felbst wohl zu seine Kindter Jerien und in seiner ganzen Kinddett überdicht ihn, gewiß, aber sie ift felbst wohl zu seine Kindter vor. In der kir geben der kie ihn der kernen der dan der kienen gerade mitten und seinen geden einiggten, als Keter noch ganz klein Schreden einiggten, als Keter noch ganz klein schredicht wirder schreden einiggten, als Keter noch ganz klein schredicht wirder schreden einiggten, als Keter noch ganz klein wirder wirder und ser keter unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einen Keter unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einen keters Minderwertigkeitsgefühle werden daurch gewiß nicht geringer. In allen Leistungen sühlt werden daurch gewiß nicht geringer. Der gläcklichte von dewis Wieder zu und na ken Matter der sich dem Keter unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einen Keters unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einen Keters unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einen Keters unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einer Meter unterlegen. Der gläcklichte Tag ist einer Meter unterlegen. Der gläcklichte den sich der sich der keiter unterlegen. Der gläcklichte der sich dem Keters unterlegen. Der gläcklichte Tag ist er mich sen micht seiner Meter unterlegen. Der gläcklichte Tag ist er sich se unterlegen. Der gläcklichte Schalen sich se seiner Beiber die Ferien fallenden Geburtstag schenken, weil er doch nun mie kannen. Meni steht fein darf. Beter hält dem entgegen: "Wenn ich nun im Januar Geburtstag hätte, dann dürfte ich jest im Juli to har beim der genenkentstag hätte, dann dürfte ich jest im Juli to har beim der genenkentstag hätte, dann dürfte ich jest im Juli to har der seine Mutter bedeutet ihm nur, daß er doch eigentsich ein recht unbeschenes Kind sei. Also der Schatten, durch daß Geburtstagsgeschenken wei wertelsenden Wesen und Beter denkt, das hat sie verlezenden Wesen und Beter denkt, das hat sie verlezenden Wesen und her Verwandten nach har sieder dar die keine Keinen Keni schen sieden den den kernandten nach har den sternandten nach har den sternandten nach har den sternandten nach har der kollt ihn sein Beter Wolf haben, und der Verbalten der Verbalten von der Bahn ab, und Agathe ist bei der Berteilung der Zubett-geh-Schosolade am den bekommt, die er klugerweise berlangt hat

Tante Kosa und Onkel Albert sind zu Sause. Beter sagt sehr artig guten Tag, sindet aber, daß die Tante ihn, den sie doch seit drei Jahren nicht gesehen hat, viel kühler begrüßt als Walter, der zwar ihr Sohn ist, aber doch nicht länger als eine Stunde von zu Dause weg war; und natürlich ist Beter nun auf ihn eisersüchtig. Wit dem Onkel ist das anders, er hat etwas Ioviales und Väterliches an sich, und er ist Peter viel näher als die Tante. Dann muß der Gast im "Fremdenzimmer", das er bewohnen soll, seine Sachen auspacken. Frem den zim mer! Was sür eine Bornehmheit!

eine Vornehmheit!

\*\*Reberhaupt macht bem kleinen Kerl alles ben tiefen Eindruck eines großen Reichtums: die schweren Möbel in dem villenhaft schönen Haus, die großen Gemälde, das blinkende Aristall, die gefüllten Obstschaen im Salon, der phantastische Wildbretgeruch in der Küche, die getrennten Aufgänge für "Herrschaften" und "Lieferanten", Walters elektrische Eisendahn, die unermeßlich vielen Platten zum Grammophon. Beter dreht schon am nächsten Worgen den Apparat eifrig an, weil er Musit gern hört, aber die Lante sagt, iehr weit könne es mit seinem musikalischen Empfinden nicht her sein, wenn er es fertigdrächte, Chopin und Richard Strang hintereinander zu spielen. "Außerdem", fügt Walter hinzu, "stellt er immer viel zu schonelle Geschwindigkeiten ein". eine Vornehmheit!

Schon fangt Beter an zu weinen. Das ist fein Grund, meinen Sie? Run, Beter ist eben eben außergewöhnlich sensibel, und die kleinfte Bosbastigkeit verlett ihn, übrigens auch heute noch, ebenso wie die größte Gemeinheit. Heute beberscht er sich zwar, aber zur Zeit seiner Seubsträcht er sich zwar, aber zur Zeit seiner Seubstäter Ferien und in seiner ganzen Kindheit überbaubt sind ihm immer gleich die Tränen gekommen.

Webend. Aber auch sonft bei alsem. Es gibt da tausend Gelegenheiten. Und wie Veter bei Beginn einer Autodartie sich unbedacht, aber ehrlich entschlüpten läht "Nein, ich will nicht neben Tante Roja, ich will neben Agathe sigen!", da ist er dann, wie man so soat, ganz unten durch und bolkommen abgemeldet, und die Tante äußertische, daß es ia mit der Lebe zu ihr und mit der Dankbarkeit nicht viel auf sich haben sonne. Beter weint nun wieder, und Belter lacht ihn aus. Aber besonders unangenehm ist dem Unglückswurm, daß da auch noch Keu i mit dabei iht und alles mitanhört und mitansieht.

Ihn Keni habe ich noch gar nichts erzählt. Sie ist ein recht hisbisches, recht niedliches und immerbin ganz seiges Mädel, eine Tochter vom Herrn Regierungsrat Semper Dukel und Tante sehen es gern, wenn die Tochter eines ih hochgestellten Itselinhabers Umgang mit ihrem Jungen hat. Mit Beter darf sie auch spielen, das läßt sich und zut vermeiben, aber es wird ihm doch von der Tante ab verstehen gegeben, daß die Tochter eines sie bochen Beamten eigentlich ein viel zu seiner Verschunft so wird hunder den viel zu seiner Verschunft es ihr iehr, er liebt sie jogar. Aber er ist natürlich auch eiserssächt, weil sie offensächtlich mehr Sympathie für Walter dat, der immer zu lustigen, dummen Streichen bereit sit, zu dener eiehbit nie den Wat geichweige denn die Hähigkeit besitzt. Eines Tages, an dem die beiten Jungens mit Keni spazierengehen, ichläat Walter dur, dah einer Sages, an dem die behängteit den, denn alles Besondere, das er erlebte, war traurig. Einmal dat er seinem Leben urzählen, denn alles Besondere, das er erlebte, war traurig. Einmal dat er seinem Leben urzählen, denn alles Besondere, das er erlebte, war traurig. Einmal dat er seinem Bahen den, den weich ne Kluppe. Beter weiß in gar nichts Heinich, die er bei Welegenheit des Schultweges sir seine Mutter besprat hate er des Pinnd brijdes Kleisch, die er bei Welegenheit des Schultweges sir seine Dautter besprat hate er verstehe vor hat besten Bestanssonte und here ersehe hat, und

Mho, Beter, wenn bu noch feinen Schwant erlebt hast, werben wir jett mit bir einen anstellen. Baß mal auf, bu gehst jett rüber zu Schmitts"— bas ist ein Blumengeschäft — "und verlangst für zwanzig Pfennig Bleiweißblumen."

"Ganz egal, du verlangft eben welche. Und fomm ja nicht ohne Bleiweißblumen wieber zu-rück!"

und auch ganz richtig bezahlt — so war das ja nun nicht gemeint. Walter fühlt sich betrogen.

nun nicht gemeint. Walter sucht sich betrogen. Die Veilchen bekommt Keni. Erst lachte sie und dann wird sie rot und freut sich sogar und stedt die Blumen an und saat zu Beter: "Das bast du gescheit gemacht". Run ist Beter wieder glücklich und hat die ganze Demitigung vergessen. Aber Walter ärgert sich natürlich, einmal wegen des Vergnigens, um das er kam, und zweitens, weil er eicher süch tig ist. Er sühlt sich blamiert und will die verlorene Kosition wieder gewinnen. und will Die verlorene Position wieder gewinnen.

weil er eisersüchtig it. Er tuhlt nich blamtett und will die berlorene Position wieber gewinnen.

Am nächsten Tag, einem Sonntag, hat Tante Rosa Keni zu Tisch gelaben. Beter, beinahe vergnügt, darf nicht neben ihr siken, das steht Walter zu, sondern schräg gegenüber. Bei der Suppe ist noch alles gut. Beim Fisch sast Walter zu Keter, der sich ordentlich auftut, weil er Hunger hat und Risch gern ist, ziemlich ironisch-frech "Nimm dir nur ordentlich, Veter!", und diese Bemerkung, die alle am Tisch mit Lachen quittieren, trisst den Aungen sehr empfindlich — aber die wirkliche Katastrophe kommt erst beim Braten. Walter erzählt: "Gestern haben wir den Beter ist voll reingelegt. Da haben wir ihn du Schmitts geschickt und etwas ganz Verricktes verlangen lassen, Ble iw eiß blumen, glaube ich, und die Keni und ich, wir haben durchs Hensen und die Keni und das der sich den in die Verkangen bie Keni und die, wir haben durchs Fenster zugeschaut und mis bald totgelacht, denn die Verkangen die Keni und mit denen ist er dann der Keni gegeben, und die Blumen hat er dann der Keni gegeben, und die Humen hat er dann der Keni gegeben, und die hat sie dann schließlich auch genommen, damit nicht wieder die Genlerei losgeht. Aber sedennish hätten wir uns wälzen können vor Lachen."

Die am Tisch, die schüttelten sich sörmlich. Beter ind gar nichts. Jedon glänzt es wieder in den Augen.

Die am Tijch, die schüttelten sich sörmlich. Beter saat gar nichts, schon glänzt es wieder in den Augen. Meni lacht mit den andern mit. Heute macht sie sich schon nichts mehr aus den Beilchen und Balter ist eben doch der stärkere und der begehrenswertere Kavalier. Ein Junge, der immer gleich flennt, nee, das ist doch nichts.

Sa, er weint nun wirklich. Er fonnte ja jagen, bag es benn boch ein bigchen anbers war, der dumme Kerl, aber er vermutet wohl, daß man ihm doch nichts glauben wurde. Die anberen lachen so sehr, wollen auch nicht um ihr Lachen fommen, und wie die Tante auch noch zu Reni jagt, bie Blumen mußte fie preffen und aufbeben, denn man würbe bas mit den ersten Liebesblumen der erften Ravaliere immer fo machen, ba konnen fie sich gar nicht mehr beruhigen. Alles pruftet, nur Beter weint, und bas Beinen tut fogar gut.

Nach bem Gifen ftreichelt Agathe ben Jungen über ben Aopi und tröstet ein bischen. Agathe ist ein Mädchen aus dem Bolk und hat von Kinchologie und Minderwertigkeitsgefühlen noch nie etwas gehört. Aber sie versteht den Jungen, bedauert ihn und hat ihn gern.

Bwei Tage ipater find bie Ferien gu Enbe und Beter muß nach Saufe gurud. Bie er wieber baheim ist, fragt man ihn, wie es gewesen ift. "Schön war's! Herrlich!", lügt er, benn würbe er die Wahrheit sagen, bekame er doch bloß zu hören: "Was? Bei ber guten Luft? Und bei dem guten Effen? Der Junge ift boch ju unbantbar!"

# fix fürs Haar was tun: PIXAVON-Shampoon!

MACHDRUCK VERBOTEN Geheimnis von Suenfanta

ROMAN YON RUDOLPH STRATZ

"Er behauptete, Gott weiß, was alles ichon ge "Er behauptete, Gott weiß, was alles ich ge-weien zu sein: Kunstflieger und österreichischer Graf und geschiebener Dollargatte. Aeußerlich ein patenter Kerl in den Dreißig. Mit ausgezeichne-ten Manieren. Der nannte sich Schlinzig. Der sagte: Er macht alles! Alles sür Geld! Was das Gelb betrifft — wozn ist die Fabrik da? Das Geld ließ ich mir einfach im Kontor von Herrn Sachebed geben!"

"Natürsich nicht! Run: Herrn Schlünzigs Motto war: "Rein Ehrenmann, aber reell! Kaum hatte er seine Moneten, da fing er auch wirklich an zu arbeiten und hat meinem Schwager in den Bulvern die Botschaft übermittelt, daß hilfe nahe

"Das hat der Junge gang geriffen gefingert! "Und nun muß ber Chriftof felber alles ber-

"Trösten Sie sich, gnädiges Fräulein! Es wäre auf keinen Fall etwas baraus geworden!" "Oho!"

Einen Kassiber in die Zelle zu praktizieren, spie immerhin schon eine Leistung! Aber selber in diese Zelle, allein mit dem Untersuchungsgefangenen, ohne Schließer, zu gesangen — Sie müßten mir Ihren Herrn Schlünzig mal herschicken! Der müßte mir, einem Braktikus, mal berichten, wie er sich das vorstellt!"

"Aber es war doch alles schon so schön vorbe-reitet." Males Augen wurden immer größer.

avtt — bas können Sie ja gar nicht wissen! Und ber Christof auch nicht! Auf dem Zettel stand bas ja nicht! Dh. ich Gans! . . Deswegen sind Sie ja auch so unbeimlich milbe!" Der Rechtsan-"Run reden Sie mal, bitte!" Der Rechtsan-walt Burhem erhob sich und legte seine Zigarette

weg.
"Auf dem Umschlag von den Schlafpulvern stand doch nur, daß ein Herr zum Christof in die Zelle kommen würde!"
"De hin ich und in welcher Eigenschaft? Da bin ich

wirklich gespannt"
"Ja: als Rechtsanwalt Dr. jur. Johannes Schlünzing!" sagte Male Matteis sanft und un-

fe? Sein Büro?"
"Ja: Shr Büro, Herr Doktor! Das war boch gerade ber Wiß! Darauf war boch alles aufgebaut!" schulbig "So? Und seine Legitimation? Seine Abres-

"Ich verfteh' nicht . . . "

"Der angebliche Rechtsanwalt Schlünzig sollte doch in Ihrem Auftrag kommen! Als jüngerer Braftikant, den Sie noch rasch am Borabend des Brozesses mit einer bringenden Mitteilung an Ihren Klienten schickten!"

"Und das — bilben Sie sich ein — hätte man dort dem Rowch geglaubt?"

"Er hatte doch ein Beglaubigungsschreiben von Ihnen mit, Herr Doktor!" sagte Male Matteis weich, mit glänzenden Angen, und seizte sich wieder. "Lächerlich! Das müßte doch auf einem meiner

Geschäftsbogen steben!"
"Steht auch. Den Bogen hab' ich neulich bei Ihnen geklaut, als ich hier auf Sie wartete . . ." "Ilm Gottes willen .

Schreibtisch genommen und draufgedrückt!" ".. und das muß mir paffieren!"

"Den Text hat Herr Schlünzig mir ausgeschrieben, auf so Juristereien, sagte er, versteht er sich — und ich hab' ihn auf der Schreibmaschine abgetippt

"Aber in mehreren Briefen an mich, Serr Doktor, besaß ich Ihre Unterschrift!" sagte Male Matteis sanft. "Ich habe mich geübt. Ich habe sie wunderschön nachgemacht! Da hätte niemand Verdacht geschöpft!"
"Ja — und das gestehen Sie alles so ein fo wie einem Semmelviebstahl . . . jo, als ob das

"Ihnen wäre doch nichts geschehen, sondern nur mir! Es tat mir ja auch leid! Aber der Chri-stof mußte doch freikommen!" Wase Matteis sagte es förmlich mit einem ftillen Vorwurf.

es förmlich mit einem stillen Vorwurf.

Der Berteidiger antwortete nicht. Er saß, die Arme über der Brust gefreuzt, mit wettergesurchter Stirne und einem herben Leidenßzug um die sestenweiter Stirne und einem herben Leidenßzug um die sestenweiten Lippen. "Berraten und verfaust... wieder einmal!" murmelte er vor sich hin, und, nach einem zornigen Auflachen, mit einer veränderten, rauhen und harten Stimme: "Frällein Matteis: Bitte — hören Sie zu! Ich habe Ihnen kraft meines Alenten mitzuteilen, daß er, unter Anerstennung Ihres guten Billens. auf Fluchtpläne verzichtet und Sie ersucht, alle weiteren Vorbereitungen einzustellen, um nicht sich und Ihre Hintermänner unnütz zu gefährben!"

"Das ist Ihr Werf!

manner unnuß zu gesahroen:

"Das ift Ihr Werk!

"Rein! Das ist nicht mein Werk, sondern Herrn Bohwinkels eigenster und freier Entschluß, wegen dessen er mich nur rusen ließ. Folgen Sie ieht aefälligst sofort der Weisung Ihres Schwagers! Dort ist das Telephon! Die Rummer Ihres Herrn Schlünzig werden Sie ja wissen!

"Hier ift die Dame in Blau!" sprach Male in ben Apparat. "Belche Farbe hat der Teilnehmer brüben? Grauen Sakto? Grünen Schlips? Gut. Herr Schlünzig: Die Gegenpartei will nicht mit und dernachten. Wir stellen also das Verfahren im Wir? Er die gegenheren Rorichische gehören uns verhandeln. Bir stellen also das Berfahren ein. Wie? Ja, die gezahlten Vorschüffe gehören selbstwerständlich Ihnen. Vitte sehr! Keine Ursache — Schluß!"
"So. Kun ift die Sache so, als sei sie nie gewesen . " Male hatte abgehängt. Sie stand mit zuckenden Lippen im Zimmer.

Der Rechtsanwalt Burhem strick sich verstört über die Stirne. "Doch! Die ist gewesen! Die ist sewesen! Die vergißt man so leicht nicht."

"Berr Dottor . .

"Man ist ein alter Kerl und erlebt doch immer wieder . . . Geschieht mir ganz recht!"

Sch sebe es ja ein aber seien Sie mir nicht zu boje! Sehen Sie: Ich . . . ich . . . .

"Sie lieben Ihren Schwager, und darum barf nicht mit Ihnen rechten . . . Ja — weinen Sie ich nicht mit Ihnen rechten . . . Ja — weinen Sie nur! Ich möchte auch heusen, eine so bittere Enttäuschung haben Sie mir beschert — besonbers Enttäuschung haben Sie mir beschert — besonbers bitter, weil sie eigenklich lächerlich ist, und weil ich ein einsamer Mann bin, der es doppelt embfindet, wenn man mit ihm spielt. Wer klopft denn da draußen? Ich wollte doch nicht gestört . . .

"Fran Kommerzienrat Matteis erkundigt fich dringend nach ihrer Tochter! Das fremde Franlein braußen verzweifle por Ungebulb . .

"Ach richtig, gnädiges Fräulein!" sagte ber Rechtsanwalt Burhem. "Bei Ihnen baheim sist eine fremde Dame, die Sie sprechen will! Lassen Sie sie nicht noch länger warten!" Er verbeugte sich örmlich, ohne Male die Hand zu reichen. "Guten Abend, meine Enäbigste!"

Es war eine Reise aus dem alten Besten nach der Oberspree.

Dort, vor den Berkstätten der Matteis-Auto-modil-Gesellschaft, kroch Male steisbeinig aus dem Führersit. Sie stieg langsam, immer noch mit tauben Knien, die Treppe zum Oberstod der Billa empor, öffnete mit dem Drüder die Flurtür. Und pralte auf die Tante Minna, die mit einem Glas Vägliger aus der Lüche beranhuschte. Es roch nach Wasser aus der Küche heranhuschte. Es roch nach Balbriantropfen.

Mus bem fleinen Salon gur Rechten hörte man bie begütigende Stimme ber Mutter: "Ift Ihnen nun wieder beffer, Fraulein? Bleiben Sie nur ruhig noch auf dem Divan liegen!"

"Wer hat denn da schlapp gemacht, Tante," schrie Male der alten Dame ins Hörrohr, und die Geheimrätin, mit der starken Stimme der Tauben, bagegen: "Dem Fräulein, das drinnen seit Stun-den auf dich wartet, ist nicht hübsch geworden

"Aber sie wird schon wieder!" verfündete durch den Türspalt die Primanerin Lotte.

(Fortsetzung folgt).

# Heute Premiere

# mil Jannings spricht

und spielt die Hauptrolle

- Darstellerverzeichnis -

| Kiepert, Zauberkünstler Guste, seine Frau Mazeppa Der Clown Der Schuldirektor Der Pedell Angst Lohmann Ertzum Goldstaub Der Wirt | Marlene Dietrich . Kurt Gerron . Rosa Valetti . Hans Albers . Reinhold Bernt lard v. Winterstein . Hans Roth . Rolf Müller . Rolant Varno . Karl Balhaus Robert Klein-Lörck Karl Huszar-Puffy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Karl Huszar-Puffy ilhelm Diegelmann                                                                                                                                                           |

Eine grandiosere, aufwühlendere und dabei schlichte Menschengestaltung, als es Emil Jannings in diesem Film gelungen ist, hat es bisher auf der Leinwand gewiß noch niemals gegeben

Wochentags 415 615 850 Uhr

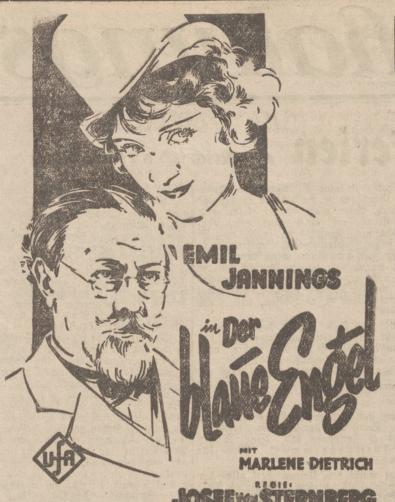

Ton- und Sprechfilm der Erich-Pommer-Produktion der Ufa Frei nach dem Roman "Professor Unrath" von Heinrich Mann, für den Tonfilm geschrieben von Carl Zuckmayer und Karl Vollmöller Drehbuch: Robert Liebmann

Der beste Tonfilm dieses Jahres

# Marlene Dietrich singt

- die Schlager -

Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison.

Nimm dich in acht vor blonden Frau'n, die haben so etwas Gewisses!

Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst garnichts!

Kinder, heut abend, da such ich mir was aus: einen Mann, einen richtigen Mann

Worte: Rob. Liebmann Musik: Friedr Hollander Orchester: Weintraub Syncopators

Pikante Schlager, in betörendem Rhythmus, Kabinettstücke der Kabarettkunst, von Marlene Dietrich dargebracht, geben jene erotische Atmosphäre, die begreifen läßt, daß ihr selbst ein in seinen Lebensanschauungen so strenger Mann wie Professor Rath erliegt

Sonntag ab 3 Uhr







# AMMER-LICHTSPIE





Auf vielfachen Wunsch!

Das unübertroffene Meisterwerk

nach dem gleichnamigen Roman von LEO TOLSTOI

Greta Garbo

die schönste Frau des Films als Anna Karenina

John Gilbert der intern. Frauenliebling als Haupimann Wronski

Das schönste Liebespaar des Films in der gewaltigsten Liebesromanze.

2. Film Buster Keaton Lustspiel DER FILMREPORTER

Ab heute Intimes Theater

Das gewaltigste Sensationsdrama

10 Akte von menschlicher Grausamkeit In der Hauptrolle: LINA BASQUETTE Die Begebenheiten dieses Films sind wahre!

Dieser Film leuchtet in das Dunkel amerikanischer Zwangserziehung, mit ihrer unfaßbaren Härte und Grausamkeit.

Ferner: Das große Schlager:Beiprogramm

heute Schauburg Beuthen OS.



Die glückliche Geburt einer Tochter zeigen an

### Walter Bandmann u. Frau Alma, geb. Fraenkel

z. Zt. Swakopmund, Prinzessin Rupprechts-Heim, den 17. Juni 1920

Florian Blank

ist gestorben. Der Verein tritt zur Erweisung der letzten Ehre Sonnabend, d 21. Juni 1930 vorm. 2<sup>50</sup>Uhr, vor d. Fahne, Gymussialstr. 5, an. (Trauerhaus: Paralleistraße 14). Zahlreiches Erscheinen erwünscht!

Kriegerverein Beuthen o.-s. | Städt. Orchester Beuthen 0.-5. Beute, Freitag, ben 20. Juni, ab 20 (8) Uhr Konzerthaus

Monjout bes gefamten Orchefters.

Metallbettstellen Auflegematratzen, Chaiselongues,

aus eigener Werkstatt **Koppel & Taterka** 

Beuthen OS.
Piekarer Straße 23, Kronprinzenstraße 291



### Schauburg Sbertstr. 16 Gleiwitz Euf 4675

Nur noch bis Montag: Der erste Expeditions Ton- und Sprechfilm der Ula

# Rande der Sahara

Ein Kultur-Großfilm mit arabischen Original-Tonaufnahmen u.deutscher Spielhandlung. Zum ersten Male

wird ein Sprech- und Ton-Expeditionsfilm gezeigt, der Gesehenes und Erlauschtes aus den noch wenig erforschten Ge-bieten Nordafrikas naturgetreu ermittelt.

Jugendliche haben Zutritt! Voranzeige! Der nächste Spielplan bringt das sen-sationelle Ereignis, den großen Ton- u. Sprechfilm Der große Gabbo

Erfinder - Vorwärtsstrebende!

5000 Mk. Belohnung Näheres kostenlos durch F. Erdmann & Co., Berlin S. W. 11

Kriegerverein Beuthen O.-S. ist gestorben. Der Verein tritt zur Erweisung der letzten Ehre Freitag, d. 20. Juni cr., nachm. 3<sup>50</sup> Uhr, vor der Fahne. Gymnasialsir. 5, an. (Trauerhaus: Mauerstraße 1). Zahlreiches Erscheinen erwünscht!

Der Vorstand

Johann Kucz

# Boloft= Styposter Beuthen-Roßberg Scharleyer Straße Scharleyer Straße 35

Von Freitag-Montag, 20.-23. Juni \* Nur 4 Tage! Sensation!

Der beliebte Sensationsfilmdarsteller

trifft Freitag, den 20. Juni 1930, 256 Uhr nachmittag in Beuthen ein und ist in persönlich auf der jeder Vorstellung persönlich Bühne!

Dazu im Filmprogramm 3 Klasse-Schlager!

1.Film Md Ein großer Sensationsfilm aus zwei Erdteilen in 6 Akten

("Ich hab' heut Nacht vom Rhein geträumt . . .") Ein Film vom Rhein u. schönen Frauen von Willy Roth in 6 Akten

3.Film 99 Ein Sitten-Großfilm von ergreifender Handlung in 6 Akten

Anfang 4 Uhr, letzte Vorstellung 81/4 Uhr, Sonntag Anfang 21/2 Uhr

Dantsagung. Jedem, ber an Meumatismus, Sschias ober Gint

leibet, teile ich gern toftenfrei mit, was meine Frau ichnest und billig kurierie. 15 Big. Rüch, erb.

H. Müller, Oberfetretär a. D. Dresden 31, Reuitädter Martt 12.

bin ich in furger Beit 20 Pfd. leichter eworden durch ein einf.

Mittel das ich jedem gern toftenl, mitteile. Frau Ratla Maft. Bremen B 30.

Juffällige

u. wirkungsvolle Drucksachen liefert schnellstens

Verlagsanstalt Kirsch & Müller G. m. b. H.

Achtung!

Achtung!

BEUTHEN OS. Dyngosstraße 39

bringt wieder eine Sensation für Benthen

ERICH v. STROHEIM, der weltbekannte Bauchredner, mit seiner Sprechpuppe Otto in dem 100°/oigen

TONFILM

Die geheimnisvollen Zwiegespräche des Bauchredners und Mary, seine hübsche Assistentin, geben dem Film eine interessante und spannende Handlung

Dazu das gute Beiprogramm und die neueste Wochenschau

# Aus Overschlessen und Schlessen

# Trinten, ja — aber was? Einige Binte für besonders Durftige

Durft und Nichts-ju-trinken-haben ift eine Besonders in der warmen Sahreszeit fann ber Durft gum Beiniger werben. Ginmal dadurch, daß er nicht gestillt werben fann, und sum anderen badurch, baß das falsche Ge-trant gewählt wird — und die Folgen zur Dual werben! Es gibt zwar Naturen, die auf unreifes Dbit getroft Waffer ober Bier trinfen fonnen, nachdem feinerlei Beschwerben empfinden; doch bas find Ausnahmen. An sich läßt sich ber Durft ftillen, auch ohne daß man etwas trinft: burch Ablentung ber Gebanten, burch feelische Energie. Doch das tonnen ebenfalls nur befonbers willensstarte Menschen. Gin fraftiger, schlanker Mensch wird weit weniger unter Durftempfinden gu leiben haben als ein forpulenter. Der fettarme Körper braucht nämlich weniger Wasser als der fettreiche.

Ferner entsteht Durft burch ftarte Schweiß absonderung des Körpers und damit verbun-benen Verlust an Kochsalzen. Die Muskeln erschlaffen und verweigern die Arbeit. Es ift in folden Fallen gut, abgestanbenes Baffer mit Zusat bon etwas Rochfalz an trinfen, sogenanntem Regenerationsfals. Je mehr Sals fich im Blute befindet, befto größer ift zwar bas Beburfnis nach Aufnahme von Fluffigfeiten; aber die Ermübung kann nicht fo schnell ein-treten wie beim Fehlen von Salzen, durch Schweißabsonberung verursacht.

Im menichlichen Körper find nun faft fünf Liter Fluffigleit aufgespeichert, Die längstens 3 bis 3½ Tage lang reichen; dann geht er 3u-grunde. Dieser Fall wird für einen Wanberer wohl faum in Betracht fommen. Aber er follte ftets vorsichtig fein und nie kaltes Baffer binunterstürzen. Gine Magenerfaltung mare bie Folge. Am besten ift es, kalten Kaffee ober Tee mit Bitrone gu fich gu nehmen, andernfalls por dem Genuß von Wasser eine Zitrone zu kauen und dann jeden Schluck im Munde etwas zu erwärmen. Der gröbste Unsug, den Durst zu stillen, ist der Genuß von Eis. Einerfeits besommt man gewöhnlich nach bem Genug nnr noch mehr Durft und andererseits erfältet sich ber erhipte Magen anherst leicht. Ebenfalls barf Altohol nicht jum Stillen bes Durftes genoffen werben, da auch er Durft erzeugt und angerbem bei warmem Wetter bie Sinne leicht umnebelt. Ralter Raffee und Tee, ungefüßt, mit Bitrone, find die besten Befampfer bes peinigen-

# Fronleichnamsfeiern in Beuthen

Benthen, 19. Juni.

Fronleich nam sprozeffionen nahmen in Beuthen in ber gewohnten Weise einen außerorbentlich festlichen Berlauf. Schon am Tage vorher waren an den Straßen und Blaben, die von den großen iheophorischen Brozessionen berührt wurden, viele fleißige Hände mit bem Ausichmüden ber Saufer be-Birfenbaumchen umfaumten bie Straben und Altare. Die großen Prozeffionen fanden in jedem der drei Pfarrbezirke sowie in der Herz-Jesu-Kuratie und der St. Josephs-Kuratie des Stadtteils Dombrowa statt und nahmen nach ben feierlichen beutschen Sochämtern ihren Ausgang aus ben Kirchen.

In ber Stadt waren sechnehn, in Dom-browa vier schön geschmudte Altare er-richtet worben.

Mächtige Büge ber Glänsbigen führten wohlgeordret die seierlichen Umgänge ans. Alle katholischen Bereine waren mit ihren Kahnen bertreten vom Kath. Bürgerkasino, dem Kath. Bausmännischen Berein, dem Rath. Beamtenverein und den Junungen dis zu den Jungmännervereinen, von den Klostersrauen, dem Kath. Deutschen Frauenbund und den Mittervereinen dis zu ben Jungfrauenkongregationen.

Dann tamen bie weißgekleibeten Erft-fommunikantinnen mit Lilien in ber Sand und bie gang kleinen Madchen,

mit Blumenftreutörben am Arm. Trompetentlängen und frommen Geangen fetten fich die ichier endlosen Buge in Bewegung. Umgeben von der hoben Geiftlichkeit trugen Bralat Comwiert, Pfarrer Rieftroi. Bfarrer Strandn, Kuratus Professor Dr. Starker S. 3. und Pfarrer Bonczkowik bas Allerheiligste. Weihranchwolken stiegen ieierlich empor. In den feierlichen Zügen fah man dicht hinter ben Balbachinen, hohe Kerzen tragend, die Magistratsmitglieder, die Stadtverordneten und die Spiken der Reichs und Staats-behörden. Der Oberbürgermeister nahm bei St. Trinitatis, die beiden Stadtverordnetenvorsteber bei St. Maria teil. Die pril. Schützengilde — der Schützenkönig bei St. Trinitatis —, die Bürgerschützengilbe, Schutpolizeibeamte und die Freiwillige Feuerwehr waren auf die einzelnen Brozessionen verteilt und flankierten die Balda-Auch die Freiwillige Sanitätskolonne hine. And die Freiwillige Sannatstolonne vom Roten Arens war überall hilfsbereit zur Stelle. Bor den Stationen sangen die Kirchen-chore die großen Stationen von J. Schnabel mit Orchesterbegleitung.

Mustergültig war ber Orbnungsbienst Gonbpolizei. Mit bem seierlichen Deum laudamus wurden die Prozessionen Te Deum laudamus murben bie in den Kirchen beendet. Rachmittags bezw. abends fanden feierliche Andachten mit theophorischen Prozessionen um die Kirchen statt.

Der Kaufmann R. hatte sich, ohne im Besitz eines Führerscheines an sein, auf das bereits außer Betrieb gesetzte Bersonenauto seines Bru-bers gesetzt, dessen Nummer bereits abgemeldet worden war und hatte mit Bekannten eine Schwarzsahrt nach Stäbtisch-Dombrowa unter-

# Juriftische Sprechstunde

Freitag, von 17—19 Uhr im Verlagshaus

ber "Dftbeutschen Morgenpoft", Beuthen

nommen. Dort wurde R. von einem Schupsbeamten angehalten und zur Anzeige gebracht. Jest stand er wegen Zuwiderhandlung gegen die Berordmung über den Berkehr mit Kraftsahrzeugen dor dem Strafrichter. Um den Schwarzschren, die ichon unzählige Verkehrzunfälle verichusdet haben, endlich einmal das Handwerf zu legen, beantragte der Vertreter der Anklage gegen den Angeklagten 150 Mark Geldstraße. Das Gericht folgte den Ausführungen des Anklagedertreters und erkannte auf 100 Mark Geldstraße. Außerdem wurde der Angeklagte noch zu 100 Mark Geldstraße. richt beleuchtet war.

\* 65 Ohnmachten bei ben Fronleichnams-prozessionen. Wie im früheren Jahren, so war auch diesmal die Freiwillige Samitätskolonne auch diesmal die Freiwillige Sanitätsfolonne vom Roten Kreuz unter Kührung des Kolonnenführers Janosch bei sämtlichen fünf Kronkeich namsprozessionen mit einer großen Unzahl Mannschaften und Selferinnen wur Stelle. Zu ernsteren Unsällen ist es glücklicherweise nicht gekommen, immerhin wurden die Mitglieber der Kolonne in insgesamt 65 Fällen, bei denen es sich nur um Unpählichseiten und leichte Ohn macht sanfälle bandelt, in Unspruck genommen und mar bei St. Maria 17mal, bei St. Trinitas 19mal, bei St. Haria 17mal, bei St. Foses mal und bei Gerz-Fesu Smal.

\* Kolnische Konsulatspässe. Bon den Indabern polnischer (roter) Konsulatspässe. Bon den Indabern polnischer (roter) Konsulatspässe, die
noch nicht im Besitz einer ordnungsmäßigen Auseneh alt der laub nis sind, ist regelmäßig die
Borlegung ihres Starosteipasses, du verlangen.
Wie der Amtliche Breußische Pressedienst mitteilt, ist nach einer Benachrichtigung der polnischen Regierung sichergestellt, daß fünftig die
durch die Reuausstellung polnischer Kosulatspässe

Wettervorherjage für Freitag: Bei öftlichen Winden Fortbauer bes heiteren, trodenen Betters. Barmer.

### Beuthen Beim Baden ertrunken

Ron den gefährlichen Gruben- und Lehmlöchern in der Umgegend, die mit ihren unkenntlichen Tiefen schon vielen Menschen zum Berhängnis geworden sind, bot am Donnerstag vormittag der große Teich am Wacziesowijer Weg
eim neues Todesopfer gesordert. Dort
batte der 16jährige Fosef Mateichet geboudet,
als er plöglich vor den Augen der Methademben
unterging und nur noch als Leiche geborgen
werden sonnte. Die den der an die Unfallstelle
geeilten städtischen Bermfssenerwehr ivsort vorgenommenen Biederhelebungsverjuche blieben erfolglos. uche blieben erfolglos.

Gbenfalls gestern gegen 15 Uhr ertrant beim Baben im Orzegower Teich am Stephan-ichacht der 15jährige Erwerbsloje Emanuel Strzipet ans Schomberg, Gräsin-Johanna-

Straße 4 wohnhaft. Die Leiche wurde gegen 17 Uhr geborgen und ins Hüttenlazarett Bobrek

# Flammentod eines 2 jährigen Rindes

Gines qualvollen Tobes ist die zweijährige Marie der auf der Friedrichstraße wohnenden Perfich ichen Cheleute gestorben. Das Rind war von der Mutter, die einige Ginkanfe besorgen wollte, auf kurze Zeit allein in der Bohnnng zurückgelaffen worden. Anscheinend hat das Rind mit Streichhölzern gespielt, benn eine Garbine war in Brand geraten, wodurch auch die Kleidchen des Kindes Fener gesangen hatten. Die erlittenen Branbmunben waren so schwerer Natur, daß das Kind schon auf dem Transport nach dem Krantenhause starb.



und bis zum 10. Jahre dürfen Sie als besorgte Mutter für die zarte, empfindliche Haut Ihres Kindes nur die milde, reine

verwenden. Nivea-Kinderseife wird nach ärztlicher Vorschrift hergestellt; mit ihrem seiden-weichen Schaum dringt sie schonend in die Hautporen ein und macht sie frei für eine gesunde und kräftige Hautatmung.

Preis 70 Pfg.



Sonnengebräunte, gesunde Haut erhalten Sie, wenn Sie Ihren Körper vor Luft- und Sonnenbädern mit

> einreiben, - auch bei bedecktem Himmel, denn auch Wind und Luft bräunen den Körper. Aber ttocken muss Ihr Körper sein bei direkter Sonnenbestrahlung. Und gut mit Nivea-Creme vorher einreiben! Das vermindert die Gefahr des schmerzhaften Sonnenbrandes. Dank des nur ihr eigenen Gehaltes an Eucerit dringt Nivea-Creme leicht in die Haut ein, und erst die eingedrungene Creme kann ihre wohltuende Wirkung voll zur Geltung bringen. / Also Nivea-Creme auch bei bedecktem Himmel! Packungen von RM o.20 bis 1.20

Tötnngsarten der Schlachttiere und gab der elektrischen Betändung vor der Blutentziehung den Borzug. Die Schlachtmethoden Deutschlands den Bordug. Die Schlachtmethoden Deutschlands seien als mustergültig zu bezeichnen, und würden von keinem Land der Welt übertroffen, aber bei den Privatschlachtungen wären noch viele Misstände zu beseitigen. Seit neuester Zeit besaßt sich der deutsche Tierschuß auch mit dem Broblem der Fahrichtule n. Der Vortragende, General von Kuhlwein, konnte die erfrenliche Mitteilung machen, daß sich vor wenigen Wochen in Verlin ein "Verein zur Hörderung einer Keichssahrschule sur Fadrausbildung und Kserdehaltung" gebildet hätte, der durch die Vehörden unterstützt wirde. General von Kuhlwein kündigte auch eine sür September-Oftober 1931 in Verlin geplante große deutsche Katur-fchußaus ftellung an.

Runst und Wissenschaft
Die deutsche Tierschaft
Trübere Ordinarius für Chirurgle an der Univerditä Freiburg. Der Gelehrte, der als Chirurg
Daubsch als Affichen Klinit in Hemen sich der Universität Dalle als a. o. Brossfor der
Turf den gegenwärtig in Bremen stattsimdenden Tiers dungtag wurde die Frage der
Turf den gegenwärtig in Bremen stattsimdenden Tiers dungtag wurde die Frage der
Tere behandelt. Soon in
der Tiere den hatten die zahren keinem Jahr volgte er einem Auf
volgten Aberschung der Tiere behandelt. Soon in
der Tiere den hatten die zahren. Rach einem Jahr volgte er einem Auf
volgten Aberschung der Klinit in Heren der Klinit der Universiden Klinit der Kl

60. Geburtstag bes Prafibenten bez Reichs-gesinnbheitsamtes. Der Borsitzende bez Deutschen Generalkomitees zur Bekampfung der Tuberürden von keinem Land der Welt übertroffen, und be ver bei den Privatigation wären nach bei Privatiglachtungen wären nach bei Privatiglachtungen wären nach bei der Keichsgesendbeitsamtes. Se de einer Regierungsrat Dr. Kari de Miliftände zu beseitigen. Seit neuester Zeit der Kortischung von Knud ham der Kreicher". Knud han der Kreicher". Knud ham der Verleiber der Verleiber der Vonden der

von der Stadt Freiburg laufend finanziert wer-den wird, dient in erster hinsicht der Ausbildung von Musiklehrern, speziell der Borbereitung auf die staatlichen Musiklehrerprüfungen.

Die Frage nach ben rechtlichen Boraussehungen der Verurteilung Jesu von Naza-reth und dem dabei eingehaltenen Versahren ist nicht nen.. In letter Zeit hat Giovanni Rojadi bem Gegenstand eines Werkes ein eigenes Werk über den "Progeß Jesu" gewidmet. Er stellte babei sest, daß die Gefangennahme Jesu im Garten von Gethsemane keine Verhaftung, sonbern eine Freiheitsberaubung war, um Beweismaterial gegen Jefus zu erhalten, beffen Auslieferung an den römischen Statthalter feine Berurteilung jum Tobe herbeiführen follte.

und Fjerdebaltung" gebildet hatte, der durch die Berdendung Friedrick dann der Keichsger auch eine Kreichte das Krankendung Friedrick das Krankendung Friedrich Green Friedrich das Krankendung Friedrich Green Friedrick das Kran

# Dirette Flugberbindung bon Gleiwis-Münden und Paris

Der Oberschlesischen Luftverkehrs-AG., Gleiwit, ift es gelungen, in Berhandlungen mit der frangösisch en Lufwerkehrsgesellschaft Ciona anch auf bem Rudfluge von Paris Anschluß bis nach Gleiwit herzustellen.

Der Hinflug erfolgt um 6,50 Uhr ab Glei-wiß, 8,40 Uhr ab Breslau, 11,25 Uhr ab Halle/ Leipzig, 14,40 Uhr ab Köln, 17,30 Uhr an Baris mit Flugzeugen der Deutschen Lufthansa. Die Gegenverbindung burch bas fran-3öfische Flugzeug wird in folgenden Zeiten bergestellt: Baris ab 8 Uhr, Straßburg ab 11 Uhr, Nürnberg ab 13 Uhr, Brag ab 15,15 Uhr, Bre 3lan ab 17,15 Uhr, Gleiwig an 18,30 Uhr.

Die Flugplanänderung tritt mit bem 23. Juni in Rraft. Die Berbindung über Brag, Mün chen, Zürich auf dem Sinflug bleibt bestehen. (Gleiwig ab 6,50 Uhr, Zürich an 15,15 Uhr.)

ungültig gewordenen polnischen Starofteipäffe den

Inhabern belaffen werden.

\* Zentralverband bentscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebener. Die fällige Monatsbersammlung wurde im Konzerthaussaale abgehalten. Der Vorsihende, Lehrer Görlich, begrüßte die Erschienenen und besonders den Oberkaplan Maruska von St. Maria, der einen iesselchnden Vortrag über die Schulfrage hielt. In einem geschichtlichen Küdblick zeigte er den seit 1872 einsehenden Kamps gegen die Konsessionssichuse. Dieraus gab der Vorsihende bekannt, daß seit April d. J. 75 neue Mitglieder aufgenommen wurden. Anschließend berichtete er über den neuesten Stand der Kriegsopfersber den neuesten Stand der Kriegsopfersbensten Seichschaushaltes im Versorgungseicht ung des Keichshaushaltes im Versorgungseit dorgenommen werden. Für den 9. August ist ein Ansstung der Vischnischung der Vischnischung der Viederschung des Keichshaushaltes im Versorgungseit vorgenommen werden. Für den 9. August ist ein Ansstung der Vischnischung der Viederschung des Viederschung des Viederschung des Viederschung des Viederschung des Viederschung des Viederschungseiten Viederschung des Viederschung des Viederschungseites des Viederschungseites der Viederschung des Viederschungseites der Viederschung des Viederschungseiten Viederschung der Viede Bentralverband beutscher Kriegsbeschädigter alied beizutreten.

\* Enbuissiblite. An der Ausgarerbung der Maler- und Anstreicherarbeiten für mehrere ftädtische Gebäude hatten sich 28 Kirmen beteisigt. Die Anaebote bewegten sich in den Grenzen zwisichen 4583 Mt. und 17014 Mt., sodaß die Differenz zwischen dem niedrigsten und höchsten Angebot 12431 Mark beirägt. Die Mehrzahl der Angebot hielten sich zwischen 9000 Mark und 10000 Mark und 10000

\* Städtisches Orchester. Heute, Freitag, Konzert des gesamten Orchesters im Konzerthausgarten ab 20 Uhr, (Zigeunerweisen), Golist: Konzertmeister Franz Sykora Am Sonnabend, 20 Uhr, konzertiert das Orchester im Schüßenhaus. Sonntag, ab 16 Uhr, sindet ein Konzert im Waldschlöß Dombrowa statt.

\* Kolonial- und Schuttruppenverein. Der Berein beteiligt sich am Sonntag an dem Fahnenweihfest des Katholischen Arbeitervereins. Antreten im Bereins-lokal um 9 Uhr zum Kirchgang und um 14 Uhr zum

\* Berein ebem. 22er. Der Berein unternimmt am Countag einen Ausflug nach Kempczowik, Galthaus zur Forelle. Abfahet 13,58 Uhr vom Häuptbahnhof mittels Gonntagsfahrkarte bis Broslawik.

\* Edwimmverein Pofeidon. Bom 23. bis einschließlich 26. Juni findet im Städtischen Freisch wimm bad ein Schwimmulehrgang unter der Leitung des Berbandssportsehrers Müller statt. Mit Rücklicht auf die Berufstätigen ist sie Lehrstunden in der Haupflache die Zeit von 18 die 21 Uhr vorgesehen. In den Bormittagsstunden am 24. Juni wird Herr Miller Echulschungen, erfeisen und Anseitungsführen in Serre Miller Echulschung für des Bettungen. bildungen, erteilen und Anleitung für bas Rettungs-

# Wer ist der große Gabbo?

# Bundeswettschreiben des Oberschlesischen Stenographenbundes "Stolze-Schreh" in Mitultschüß

Mitultichüt, 19. Juni.

Im Saale des Gasthanses Anban in Wittelschütz hatten sich sämtliche Stenographen der Schule "Stolze-Schrey" aus Ost- und West- oberschlessen zusammengesunden, um einen Bettstreit im Lesen auszutragen. Es waren 18 Vereine zu der Bundesberanstaltung erschienen, die etwa 100 Mitglieder in den Lesesamb stellen. Nach Beendigung des Wettlesens sand dann im Bereinszimmer eine Bundes ander etwa 40 Versentreters in und statt, an der etwa 40 Versentreters in und statt, an der etwa 40 Versentreters in und statt, an der etwa 40 Versentreters in den grant versentreters in den grant versentreters in der der versentreters in Im Saale des Gasthauses Knban in Mibertretersigung statt, an ber etwa 40 Bertreter ber einzelnen Bereine teilnahmen.

Der 1. Borfitende bes Bereins Mitultichut Baul Herr mann, begrüßte auf dem Festabend. alle erschienenen Schriftreunde, worauf der Bundesvorsitzende, Stadtinspektor Stach, zu einem kurzen Vortrag das Wort ergriff, die besten Frühe des Bundes an die Gäste übermitzellen Frühe des Bundes an die Gäste übermitzellen Frühe des Bundes an die Gäste übermitzellen Frühe des Bundes an die Gäste wirgigte telte und einen guten Berlauf bes Festes wunschte. Der technische Leiter bes Oberichlesischen Stenographenbundes, Dberjekretär Blochowitz, Mikultschütz, gab bieranf das Ergebnis des Wetklesens bekannt. Die Lejeleistungen zeigten gegenüber den des letzten Unndeswetklesens wieder eine erhebliche Steigerung, und zwar von 632 auf 699 Silben in der Minute.

Die befte Lefeleiftung erzielte hans Sonn ba, Gleiwig, mit 699 Gilben.

Er errang damit die Lesemeisterschaft bon Oberichlefien. Als weitere Breisträger gin-

gen bervor:

Roch, Margarete, Königshütte, 626 Silben; Sleziona, Hiberstrand, Sindenburg, 588 Silben; Schubof, Geng, Hindenburg, 580 Silben; Duba, Jgnah, Hindenburg, 539 Silben; Seaeth, Unguffe, Lipine, 520 Silben; Morit, Bant, Sosniga, 507 Silben; Jaron, Erna, Sosniga, 507 Silben; Arnon, Erna, Sosniga, 507 Silben; Paieber mann, Gleiwih, 498 Silben; Matufdef, Kertruh, Hindenburg, 498 Silben; Matufdef, Kertruh, Hindenburg, 455 Silben; Morth, Krand, Königshütte; Kondand, Kattonih; Arnon, Königshütte; Lanterbach, Vipine, 472 Silben; Mugda, Hindenburg, 466 Silben; Matufdef, Karl, Hindenburg, 468 Silben; Magda, Hindenburg, 468 Silben; Marda, Königshütte, 464 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 459 Silben; Kijfel, Hindenburg, 460 Silben; Kijfel, Ingeborg, Gleiwih, 450 Silben; Kijfel, Kijf

Scheika, Franz, Gleiwig, 438 Silben: Mank, Johannes, Mikultsching, 436 Silben: Seblay, Helene, Gleiwig, 432 Silben: Dubek, Paul, Gleiwig, 426 Silben: Czichon, Viktoria, Hinbenburg, 418 Silben: König, Walter, Gleiwig, 417 Silben: Stack, Martin, Fleiwig, 417 Silben: Tranz, Hemig, A17 Silben: Tranz, Hemig, Silvenburg, 412 Silben: Tranz, Hemig, Silvenburg, 412 Silben: Tranz, Hemig, Silvenburg, 412 Silben: ben: Franz, Sedwig, Hindenburg, 412 Silben: Misch of, Charlotte, Königshütte, 404 Silben: Morgalla, Angust, Beuthen, 402 Silben: Wilek, Bernhard, Kattowig, 402 Silben; Papelt, Erna, Gleiwig, 402 Silben: Lipski, Beter, Mikultschiß, 400 Silben.

Bagelt, Erna, Gleiwig, 402 Silben: Lipsti, Beter, Mikultschüß, 400 Silben.

Anschließenb fand die Preisverteilung für das am 23. März 1930 abgehaltene Bundeskorrektschreiben, an dem sich insgesamt 211 Stennegraphen, davon Vaus Best- und 119 aus Oftvoberschlesien beteiligten, statt. Breise erhielten: Kluger, Mar, Borsigwerk, Faron, Kurt, Gleiwiß-Sosniza, Scharh, Joh., Bleß, Hoffmann, Wishelm, Rleß; Pawlik, Baul, Gleiwiß: Fanowski, Fos., Emanuelssegen; Herrmann, Baul, Mikultschüß; Lipski, Beter, Wikultschüß; Cholthschiß, Tipski, Gerrmann, Baul, Mikultschüß; Lipski, Geter, Wikultschüß; Gholthschiß, Ginkelm, Gleiwiß; Chmeibuch, Franz, Königshütte; Giebziella, Howbert, Wikultschüß; Ginktler, Friedrich, Hondenburg; Konopka, Etanislan, Gleiwiß; Leppich, Josef, Bismarchütte; Boistalla, Franz, Königshütte; Bristunschüß; Leppich, Fosef, Bismarchütte; Boistalla, Gleiwerk; Spilka, Ernst, Katibor; Krawie, Brismarchütte; Großmann, Emil, Bismarchütte: Horighter, Großmarchütte; Großmann, Emil, Bismarchütte; Großmarchütte; Dobet, Folika, Bernbard, Antonienbütte; Garbas, Kelene, Großestrehliß; Glatter, Fohanna, Konigshütte; Kequart, Whlest, Bernbard, Kattowiß; Frobosza, Kaul, Kleß; Felsch, Otto, Bismarchütte; Lanterbach, Berta, Gleiwiß; Fanotta, Fosef, Borsigwert; Rusch, Rattowiß; Frobskitte; Waska, Berschliß; Wusch, Berta, Genen, Czembor, Woolf, Fleß; Blodesch, Dlag, Kattowiß; Wiedemann, Käte, Großestrehliß; Musch, Emil, Hodenburg; Kapsit, Folik; Wusch, Emil, Hodenburg; Kapsit, Folik; Wusch, Emil, Hodenburg; Kapsit,

schwimmen geben. Der Besuch dieses Lehrganges wird kommission erstattete Gemeindevertreter Lehrer angelegentlichst empsphlen. Rähere Auskunft erteilt Noschka einen Bericht über den mit größter Erich Calden Beuthen Berherostroße 6 Erich Kalber, Beuthen, Barbaraftrage 6.

\* Deli-Theater. Ab hente gelangt wieder ein außergewöhnlicher 100prozentiger deutschfprachiger Ton- und Sprechfilm zur Borführung. Erich von Stroheim als "Der große Gabbo" die Geschichte eines Bauchredners und seiner Sprechpuppe Otto. Die Bauchredners und seiner Sprechpuppe Otto. Die Bauchrednerssischen, symphonieartig aufklingenden Kevue. Betty Compson als Many, die hübsche Ussischen Gabbo, greift schäfalshaft in das Leben des großen Gabbo ein. Dazu das gute Beiprogramm und die neueste Wochenschan.

Rofittnik

\* Gemeindevertretersigung. Die letzte Gemeindevertretersigung befaßte sich hauptsächlich mit der Beratung des Etats für das Rechnungsjahr 1930. Als Mitglied der Etatprüfungs-

Sparsamteit aufgestellten Ctat. Infolge Wohnungsnot, Abbaus und Steigerung der fozialen Ausgaben ist die Erhöhung des Wohlfahrts-etats dringendes Erfordernis. Die eingesetzten Beträge für Straßenbau werben als unzureichend erachtet. Die wirtschaftlichen Betriebe (Licht- und Wasserversung sowie Kläranlage) rentieren sich nicht. Dagegen sei der Wohnungsban als durchaus rentabel anzusehen. Mit Befriedigung konnte ferner seisgestellt werden, daß die Ausgaben für die Beamten und Angekellten der Gegenbein im Verfältnis zu den aufbrechens der meinde im Berhältnis zu ben entsprechenden anmethoe im Verhaltnis zu den entiprechenden anderer Gemeinden niedrig seien. Durch Streigung innerhalb anderer Etattitel konnte der Wohlfahrtsetat um 18 000 Mark erhöht werden. Gemeindebertreter Nosch fa trat für Förderung des Baues von Eigen heimen ein, damit das Elend der Mictskasernen verschwinde

# Sindenburg, die Stadt mit den wenigsten Autos

Rach statistischen Ermittelungen laufen in München insgesamt 27 000 Kraftsahrzeuge, fodaß jeder 27. Einwohner theoretisch ein Auto bezw. ein Motorrad besitzt. München hat damit die relativ höchste Kraftsahrzeugbesiberzahl! An sweiter Stelle steht Stuttgart, während die Reich 3 hauptstadt bei ihrer Bevölkerungsdichte erft an 21. Stelle tommt. Die wenigft en Araftfahrzenge unter ben Großstädten weift hindenburg auf, wo erft auf 152 Personen ein Kraftfahrzeug kommt, was angesichts ber Infammensehung ber Bevölkerung erklärlich ift.

und jeder Staatsbürger mit mehr Liebe an seine heimatliche Scholle gebunden werde. Die Ge-meindevertreter stimmten in der Mehrheit diesem Antrage zu. Da der Steuervergleich mit der Castellengogrube noch aussteht, wurde nach längerer Beratung beschlossen, die endgültige Festiebung des Etats zu vertagen und der Gemeindevorsteher zum Abschluß des Vergleichs erränkeit

Gleiwitz

# Parochialfest der Kirchengemeinde Allerheiligen

Das Fronleichnamsfest wurde von der Pfarr-che Allerheiligen durch den sest-Fronleichnamsumzug begangen. Fronleichnamsumzug der Bfarrfirche St. Peter-Kaul folgt am fommenden Sonntag. Um gestrigen Tage waren diejenigen Stra-ben, durch die sich der sestliche Zug bewegte, über-aus reich geschmückt. Birkengrün und schön ber-gerichtete Hausaltäre gaben den Straßen das Gepräge des Tages. An dem Fronleichnamszuge beteiligten sich sämtliche fatholischen Bereine, die Innungen, die Bürgerschützengilde und gablreiche prominente Bersönlichkeiten, Vertreter sämtlicher Behörden und der Geiftlichkeit.

Nach dem Fronleichnamsumzug, der bei sonnigem Better einen überaus festlichen Berlauf nahm, versammelten sich am Nachmittag die Parohianen der Pfarrkirche Allerheiligen in großer Zahl im Stadtgarten zu einer großen Fest der an stalt ung, an der auch die Geist-lich keit unter Führung von Stadtpfarrer So-bet teilnahm. Das Polizeibeamtenorchester kongertierte unter ber Leitung von Kapellmeister Portrag. Dann brachte der Cäcilienverein Allerbeiligen unter der Leitung von Musikbirektor Gebaner eine Reihe von gemischten Chören überaus wirkungsvoll, in gutem Vortrag und mit großer Ausdrucksfähigkeit der Stimmen zu Gehör. Sehr lebhaft beteiligten sich im weiteren Berlauf des Festes die fatholischen Fugendrer Berlauf der Hänge der bande an der Veranstaltung, sührten Bolfstänze und Spiele vor, sangen und hatten sogar ein Kasperle-Theater aufgebaut, das die jüngere und ältere Jugend erfreute. Preisschießen, Verlosung und am Abend ein Facelzug der Kinder ergänzten das bunte Programm des Festes.

\* Connenwendfeier und Jugendtreffen. 22. Juni veranstaltet der 2. Bezirk des Oberschle-sischen Turnganes in Schönwald ein Bezirksjugendireffen, dem am Sonnabend eine Sonnen-wendseier voraufgeht. An der Sonnenwendseier werden sich zahlreiche Bereine beteiligen, und es find bereits alle Vorbereitungen getroffen, um die Feier erlebnisreich zu gestalten. Mit Beginn der

zweiter She, Herodiad, beherrschte ihn voll-kommen. Um ihretwillen verstießer seine erste Frau, eine Tochter bes Araberkönigs Aretas, und nahm Herodiad zum Eheweih, obwohl diese in erster Sehe mit dem Bruder des Herodes Anander. Denn fie waren früher in Feindschaft gueinander.

Woher diese plötzliche Wandlung? Herndes Antipas hatte den Bontins Kilatus beim Kaiser Tiberins in Kom verklagt, daß er im Tempel von Ferusalem römische Weiheschilde habe aushängen lassen. Der Kaiser drückte dem Kilatus hierüber sein Mißfallen aus und beschlichm, die Schilde anstatt im Tempel du Ferusalem im Tempel des Augustus in Caesarea andringen zu lassen. Damit war die Feindsschaft swischen Pontius Pilatus und Gerodes Antipas besliegelt. Und diese Feindichaft soll dadurch aufgehoben worden sein, daß Herodes beschl, Tesus weiße Kleider anzuziehen und ihn mit seinem Gesolge verhöhnte? Das glaube, wer da wolle! Der Sat gehört nicht an diese Stelle! Woher dieje plotliche Wandlung? Herodes

as ausgegangen, was nicht unglaubwürdig ericheim. Daß Hervodias Antipas selbst sich auch vor der von Felus angefachten Bollsbewegung gesürchtet haben mag, soll dabei nicht in Abrebe gestellt werden.

Lufas (23, 8.9) berichtet nach dem oben erwähnten Texte über das Verhalten des Hervodes gegenüber Tesus; "Alls aber Hervodes Tesus sahren er sich sehr, denn er hatte ihn au sehen gestellt und gehört, das er irgendein Jeichen von ihm sähe, welches geschähe, und fragte ihm mit klugen Worten, Tesus aber antwortet ihm sein Bort."

Rach diesen wenigen Worten tritt Vitation in die das Bet ruse Darstellung driftellung driftellung driftellung der geseichnung "Unserwährliche Bezeichnung "Unserwährliche Bezeichnung "Unserwährliche Bezeichnung "Unserwichtstellung der Texte geseich das Bet ruse Senagelium, welches eine ganz eigenartige Darstellung driftellung dr

tus ben Inden, welche feine Zustimmung gur Durchführung bes von Hervbes gefällten Urteiles auf römischem Boben verlangen: "Ich habe nichts hinter ihm gefunden von dem, was ihr mir an ihm anklagt, und auch nicht Herobes bat etwas Todeswürdiges hinter ihm gefunden, auch hat er nichts bes Todes wertes getan. Ich will ihn also züchtigen und entlaffen!"

Hiernach bürsen wir annehmen, daß Jesus von Hervbes wegen Gotteslästerung verurteilt wurde, worauf wohl nach dem südischen Gesehe, nicht aber auch aus römischem Recht, die Tobesstrafe stand.

Bilatus lehnt baher die Genehmigung der Durchführung des Urteils auf seinem Gebiete ab. Er ichreckte aber ichließlich vor der ihm angebrobten, neuerlichen Beschwerbe ber Juben an ben Raifer gurud und willigte in die Kreuzigung Jefu.

"Carmen" in Gleiwiß

Gastspiel des polnischen Theaters Kattowik

In burchaus herkömmlichem Spiel, dem fast jede Bewegung angehaßt war, brachte die polnische Oper Kattowit eine Aufführung "Carmen" von Biset heraus, in der Chor, Orchester und Soliften musikalisch eine Ginbeit bildeten. Der Dirigent Milan Inna nahm die Tempi mit-Rach diesen wenigen Borten tritt Bilatus "Bon den Inden aber wusch sich feiner die unter gefährlich temperamentvoll, wobei er an wieder im Gespräch mit Jesus und seinen An- hände, auch Hervies nicht, und kein einziger von Leo Blech & herühmte Interpretation herantam,

lehrt, und hat angesangen von Galiläa bis hierber."
Bilatus crklärt, an Jesus teine Schuld zu finben, sendet aber Jesus auf die Mitteilung
bin, daß dieser in Galiläa ein krafdares
Berdulten begannen habe und nuter ber Herdydate
Berdulten begannen habe und auffälligen Verurfeigate
Berdulten begannen habe und allfälligen Verurfeigung, Derodes Antipas weite mährend der Jebes Abeid und bescholken der Abeid und beschol Empfindung im Ausbrud, und ließ die schön gefärbte Stimme rein und flar anklingen. Den Jojé fang Tarnawsti, besonders im Duett mit Micaela biefer ebenbürtig. Betecai fang die heroische Arie des Escamillo in burchaus gro-Ber Form. Gehr fein abgestimmt und leiftungsfähig war der Chor, bei dem selbst in schwierigen Partien faum leichte Unebenheiten auftauchten. Gin temperamentvolles Ballett faben wir unter Guhrung bon Ballettmeifter Boina und Bollettmeifterin Cobohowna ein überans wertvolles Zwijchenspiel in einem Sochstmas bon Tang und Rhythmus geftalten. - Die Regie von Stepniowsti liek Temperament und für bühnenwirksame Lebendigkeit erfennen. Das nur mäßig befette Saus zeigte fich für die icone Aufführung ber Oper burch fturmischen Beifall fehr bantbar.

> "Das Rationaltheater", Juniheft. In der Reihe der zweimonatshefte des Bühnenvolfsbundes er scheint soehen das Zuniheft, über das man sich aus dem Grunde besonders freuen muß, weil es einmal wieder auf den grundlegenden Aufsag von Kleift über das Marionettentheater hinweist, indem es ihn ganz zum Abdruck bringt. Man sollte das mit allen wesentlichen Formulierungen von Zeit zu Zeit tun! Zum aktuellen Theatergeschehen der Reichshauptskadt nimmt Ostar Ft. schenkte gegen der Verligsbernsteinen State Ft.
> [Helmit einer Abhandlung über das Menerhold.
> Theater Stellung, während Oskar Waldelschied in einer Arbeit mit dem deutschen impressionistischen Drama auseinanderseit.

tipas verehelicht gewesen war. Dieses Verhältnis widersprach dem jüdischen Empfinden und dem

jüdischen Geseth, weshalb Sohannes ber Tan-fer mit aller Entschiedenheit dagegen auftrat. Die Rachgier der Herodias kostete ihm das Leben.

Diese Rachgier blieb aber auch Jest gegeniber lebendig, wenn Abalbert Merr bie Stelle bei

Lebendig, wenn Abaibert Areit in Stelle Der Lexte der Jufas 13, 32 richtig aus dem sprischen Texte der sinaitischen Handschrift übersetzt hat: "Gebet, laget dieser Küchsin, siehe ich treibe Dämonen aus!" Die in dieser Stelle erwähnten Kach-

stellungen waren biernach von ber herobi-as ausgegangen, was nicht unglaubwürdig er-

Rach biefen wenigen Worten tritt Bilatus

# Die Hutmode 1930

Die Hutmode bringt große und fleine Formen. Bor allem ist sestanstellen, daß ein neuer Schwung in die Hutmode gekommen ist und daß die erft langfam und schüchtern begonnene Wanddie erst langfam und ichnagern verwarten. Der lung sich überraschend schnell gesteigert hat. Der lung sich überraschen Rand. Das ist neue Sommerhut bevorzugt den Kand. Das ist umsp interessanter, weil doch sonst die Mode die zweie Stirn verlangt. Somit müssen die Outsormen, mit verdältnismäßig slachen Köpsen, immer dargut bedocht die Verdältnismäßig slachen Köpsen, immer barauf bedacht fein, bas ganze Geficht weich und malerisch zu beschatten und einzurahmen. Lange war es Geset, daß man nur ein Auge sehen durfte, und eine gange Spanne Zeit schloß der Hugenbrauen ab. Manche von den mobernen, neuen Formen, mit weit ausladen-bem Rand, ber ichutenartig fallen barf, erinnert an die fait zeitlos ichonen Ropfe von Gainsborough. Auch heute wieder foll bas Antlig gart schön aussehen und vor allem ich mal, und manches wohlgepflegte Antlig wird deshalb, wenn es den rassigen, sportlichen Ausbruck, der bisher beliebt war, nicht ablegen kann, weniger weiche Formen wählen: 3. B. eine scharsbetonte, mittelgroße und schnittige Glocke. Im allgemeinen kommt nur Stroh in Frage, das sich für alle Arten und Formen durchgesebt hat. Sin und wieser sindet men Erroken auf der sindet men Erroken auf der sindet men Erroken auf der der findet man Frende an Zusammenstellungen bon Filz und Stroh. Der elegante Hut aber ist dauptsächlich aus sehr seinen Geslechten, den sogenannten Exoten. Lustiger und vielsach sport-licher sind die Phantasieges lechte. Sie ge-hen den typischen Lustignung wen ihr vielt licher sind die Phantasiegeslechte. Sie geben den typischen Kostümhut, weil man ihn nicht mur in der Farbe, sondern auch vielsach im Charafter dem Stoff anpassen fann. Dier gibt es allerlei Geslechte und auch Bortenhüte voll bunter Phantasie. Beachtenswert ist auch, daß die neuen Formen im Racen vielfürzersind, als die letzen Winterwodelle. Unregelmäßigleit und jede Verachtung von Schema ist die Hauptcharafterists der kommenden Jutmode. Daher braucht man mehr als je eine Mod ist in, die Sinn und Talent dat, den hut für das Gessicht ihrer Aundin ganz individuell zu arbeiten. Rur wirkliche Mode kin ist lerinnen ver-

Nur wirkliche Modekünstler in nen versteben auch mit Band umzugehen. Und Band in Sammet sowie in Seide ist wieder sehr modern. Wie immer die Hufform sein mag, selbst wenn die eine oder die andere Seite des Randes seitlich tief berabhänat, es beginnt eine Ten den 3 nach auch eine des Roslicht streett und freimocht oben, die das Gesicht streckt und freimacht. Die kleinen Klappen wandeln fich auch, indem sie Garnituren bekommen und nicht so eng wirken sollen als im vergangenen Winter.

Malerische Ginfachheit und weiche Garnituren und Berbindung von berschiedenartigen Garnitu-ren geben ber Räuferin die Möglichkeit, den neuen Sut nicht nur zu einem, sondern zu mehreren Eleidern zu tragen. Band, Seide, Fisz und Tweed verbinden sich mit Stroh. Nachmittagsund Abendhüte zeigen wieber garte Reihergesteche die außerst schmiegsam wirken.

Delle Mäntellam wirren.
Dell und farben froh ist außerdem die Devise. Helle Mäntel, belle Aleider und helle Hite. Das ist eine luftige Frühjahrsmode, die wir gern mitmachen. Viele belle und bunte Phantasiehüte werden am Bormittag zu sehen sein, besonders für Sport- und Straßenkostüm. Häusig werden Stumpen, wie bei Filz, der Kleidsamkeit zuliebe in Biesen und Falken genäht.

Außerordentlich fleidsam ift ein neues Exoten-Außerordentlich fleidsam ist ein neues Exotengeslecht, "Neora" genannt, von dem man in diesem Sommer viel hören wird. Es ist sehr schmiegsam und weich in der Verarbeitung, sodaß sich dieraus besonders vorteilhafte Modelle amfertigen lassen. Verarbeitung von diese Modelle gemeinsam mit adweichendem Material, mit glänzendem oder Ripsdand verarbeitet. Die Kontraste ergeben dekorden Birkungen, auf die man begreislicherweise nachdrücklichen Wert legt. Es liegt nun einweise nachdrücklichen Wert legt. Es liegt nun einweise nachdrücklichen Wert legt. Es liegt nun einweise nachdrücklichen Bert legt. Es liegt nun einweise nachdrücklichen Bert legt. Es liegt nun einweise nur Weisen der Beiträge zur Kuchegehaltstasse und zur Witswen- und Waisenkasse der Köhung der Beiträge zur Kuchegehaltskasse und zur Witswen- und Waisenkasse der Köhung der Beiträge zur Kuchegehaltskasse und zur Witswen- und Waisenkasse der Köhung der Beiträge zur Kuchegehaltskasse und zur Witswen- und Waisenkasse der Kontraste der Begrüßung der entsprechenden Ausselle Greichte der Beiträge zur Kuchegehaltskasse der Beiträge zur Kuchegehaltskasse und zur Witswen- und Waisenkasse der Beiträge zur Kuchegehaltskasse der Beiträge zur k immer wieder durch Abwechslung beleben zu wol-len, und nichts ist für den Uebergang reizvoller als der moderne Hut, der in diesem Jahre besonbers viele Anregungen bringt

Bolfstänze vorgeführt werden. Am Sonntag er-folgt um 6 Uhr das Wecken, hierauf allgemeines Freiübungsturnen, Gelänbelauf, dann Frühltüd hierauf Kirch gang, um 10.45 Uhr Singeftunde Um 15 Uhr finden, nach der vorangegangenen Mittagspanse, auf dem Gemeindespielplat Vor-

# Landeshauptmann Woschet Chrenmitglied der Schützengilde

Die Fronleichnamsprozession in Gleiwit

(Gigener Bericht)

nahm traditionsgemäß in starter Aufstellung an der Fronteiligen teil. Rach der Brozessich für der Brozessich die Witzlieder der Kilde im Saus Ober- der Gleiwiger Schüßengilbe war und über- der Gleiwiger Schüßengilbe war und überben fich bie Mitglieder ber Gilbe im Saus Dberichlefien zu einem Frühft ud gusammen, zu bem bie "Jungschützen" eingelaben hatten. Unter ben Jungich üben find in diefem Salle die erft in Diesem Jahre in die Gilbe eingetretenen Mitglieber zu verstehen, noch nicht die Jugendgruppe, die in nächster Zeit erft gegründet werben foll. der Beranstaltung nahmen u. a. Landeshauptmann Bofchet, Oberbürgermeister Dr. Geisler, Oberstaatsanwalt Dr. Bolff, Stadtverordnetenporfteber Baumeifter Ruchara und Bolizeipräfident Bed teil.

Stadtverordneter Baumeifter Rosner begrüßte die Anwesenben namens der Jungschützen, bantte besonders den Ehrengasten für ihr Erscheinen und bersicherte namens der Jungschützen beren Achtung vor der Tradition der Gilbe. Er machte auf die guten Schiegergebniffe ber Jungichüben und weiter baranf aufmertfam, bag bie Jung-ichnigen in biefem Jahre ben Konig gestellt haben, benn Hotelier Elster ift unter die Jungschüßen zu zählen. Stadtrat Dr. Jeglinst irichtete als Borsibender der Schüßengilde Begrüßungsworte an die Anwesenden und erinnerte an die Tradition ber Schützen, an ber Fronleichnams-lichen Worten begrüßt hatte.

Bleimig, 19. Juni. | prozession ftets teilzunehmen, was anch dies-Die Königlich privilegierte Schübengilbe mal unter großer Beteiligung geschehen sei. Er reichte ihm das

> Chrendiplom, bas Landeshanptmann Boichet jum Chrenmitglied ber Rgl. privil. Schügengilbe Gleiwig ernennt.

Gin Soch auf die Jungichnigen und bas neue Chrenmitglied der Gilbe beendete die Ansprache.

Landeshauptmann Woschet dankte für die Chrung, die er mehr als auf feine perfonlichen Berdienste als auf sein Amt bezog und bat die Schützengilde, sich vor ihn zu stellen, wenn wäh rend feiner Umtstätigfeit Ungriffe gegen ibn gerichtet werben würden. Er schloß mit dem Buniche, daß die Gilbe weiter gute Ramerabschaft halten möge. Stadtverordnetenvorsteher Baumeifter Ruchars bankte für die an ergangene Ginladung gu ben Beranftaltungen ber Schützengilbe und wünschte ihr eine weitere blü-bende Entwicklung. Auf Oberburgermeister Dr. Geisler, der verspätet erschienen war, brachte die Gilbe ein Hoch aus, nachdem Stadtrat Dr. Jeglinfti den Oberburgermeifter mit berg-

führungen der Bereine und Jugenbgruppen ftatt. Um 19 Uhr ist die Schlußfeier am Krieger-

\* Bom Anto überfahren. Auf ber Bahnhof ftraße murbe ein hiesiger Tischlermeister von einem Auto angefahren. Er erlitt Berlenungen an ber Stirn und am Nasenbein. Die Sanitätswache vom Wilhelmsplatz leiftete die erste Hilfe.

\* Filmprogramme am Freitag. Die Schauburg behält den ausgezeichneten Kultur-Tonfilm "Am Rande ber Sahara", der in das unbekannte Nordafrika führt, Sahara", der in das unbekannte Nordafrika führt, auf dem Programm. Sbenso haben die UP.-Lichtspiele den Tonfilm "Zärtlichteit" mit Carola Reher in der Hauptrolle verlängert. Im Capitol gelangen der Film "Meineib" mit dem Untertitel "Ein Pacagraph, der Menschen tötet" mit bedeutenden Darstellern und das Groß-Lustspiel "Liedes karneval" zur Aufführung.

\* Stadtberordnetensitzung. Bon 11 Stadiberordneten und 4 Magistratsmitgliebern war die Stadtverordnetensitzung am Mittwoch abend beucht. Bürgermeister Seneinsti führte Die kaffe die Erhöhung der entsprechenden Ausgabetitel um insgesamt 717,60 Mark. Die Stadtverordneten bewilligten auch diese Erhöhung, da es eine Zwangsausgabe ift, jedoch wurde der Magistrat beauftragt, in Zukunft eine nachträgliche Erhöhung von Ausgabetiteln zu vermeiden. Niedergeschlagen wurden 26,40 Dunkelheit wird auf dem Gemeindespielplat in Mark unbeitreibbare Steuern, während bei Schönwald das Feuer abgebrannt, wobei eine anderen Steuersummen von 49,34 und 35,60 Mt. Feuerrede gehalten wird, Lieder gefungen und vor der Niederschlagung genaue Erkund ig ungen eingezogen werben und die lettere Summe durch Arbeitsleiftungen eingebracht werden foll. Sinem Mietsvertrag mischen dem Magistrat und dem Reichsfiskus (Reichsfinanzverwaltung) betreffend die Verwietung von Diensträumen an die Zollverwaltung wurde zugestimmt.

Jährlich bringt das Zollamt 3158,16 Mark an Mietsgelbern ein, wodurch eine Berginfung und Tilgung der Kapitaleinlagen gewöhrleistet ift.

### Beistreticham

\* Rathol, Mannerverein. Der tath. Männerverein hielt in Meyers Hotel seine Monats-versammlung ab. Bizepräses Biorepfi er. öffnete und leitete die Versammlung. Zunächst wurde ein Mitglied für 25jährige trene Zugehö-riakeit zum Verein ausgezeichnet. Mittelschulrigkeit zum Verein ausgezeichnet. Mittelichul-lehrer Bartelt hielt dann einen Vortrag über Sport im Geiste ber christlichen Weltanschauung' "Sport im Geiste der christlichen Weltanschauung". Rektor Kastuner ihrach anschließend den Wunsch aus, die Väter mögen daßür Sorge tragen, daß die Schwimmsport treibenden Kinder auch die notwendige Bestleibung haben. Es wurde beschlossen, an dem Silberiubiläum des takhol. Männervereing Groß Strehlitz" sich zu beteiligen. Zur Verbilligung der Fahrt wurde ein Betrag aus der Vereinskasse bewilligt.

### hindenburg

\* Mit Mottenpulver vergiftet. Das etwa 10iährige Mädchen Lisbeth Probosis erblicte am Donnerstag nachnittag in der Wohnung ihrer Eltern auf der Michaelstraße 12 derstreutes Mottenpulver, nahm wohl an, daß es Mäschereien waren und machte eine Kost = probe. Kurz daranf zeigten sich bei dem Kinde schwere Bergistungsersche einungen. Es wurde zum Urzt gebrackt, der die sosortige Ueberführung in das Knappschaftslazarett an-

\* Bom Moiorradfahrer überfahren. Auf Teschener Straße wurde in der siebenten Abend-tunde des Donnerstag das vierzährige Kind Nordert Walter von einem Motorrabschrer überfahren. Mit schweren Hantabschürfungen ist es von der Fenerwehr nach dem Knappschaftslazarett geschäft worden.

\* Ein roher Racheakt. In der Dunkelheit des Wittword ist der Erwerbslose Anton Ste-fanowsti, wohnhaft Lehmgrubenstraße 20,

# Geefischgenuß im Commer

Es ift bebauerlich, daß breite Schichten unseres Bolkes noch immer glauben, man fonnte in ber warmeren Sahreszeit feine Gifche effen. Borurteile gegen ben Geefischgenug werben fritiklos hingenommen und in unverantwortlicher Beise weitergegeben, obgleich sie längst als falich erwiesen find. Gerade im Sommer find bie Fische febr nahrhaft und wohlich medend. Gie haben bann ihre Laichzeit hinter sich, steben in ber Maftperiode und befinden fich, da die Nahrung reichlich borhanden ift, in einem borguglichen Ernährungszuftanbe. Andererseits ift ber Fettbedarf des menschlichen Körpers im Sommer herabgesett; das fettreiche Fleisch ber warmblütigen Tiere wiberfteht uns daber vielfach. hervorgehoben fei noch, daß Räucherfische namentlich das Ibeal eines nahrhaften und leicht berdaulichen Nahrungsmittels darftellen. In den fischeffenden Ländern, gn benen Deutschland leiber immer noch nicht gahlt, weiß man die Borgüge ber Fischnahrung im Sommer fehr wohl gu ichagen.

Die Befürchtung, daß die Gute ber Gifche namentlich bei längerem Transport burch bie Barme leidet, ift ganglich unbegründet. Höhere Temperatur und größere Entfernung bes Berbrauchsortes von der Küste spielen houte im Bifchbandel feine Rolle mehr. eine angemeffene Berpadung, eine entsprechende reichlichere Eiszugabe läßt fich ihre Ginwirfung auf die Bare wollftandig ausgleichen. Bor bem Rriege wurden felbft in den beigeften Commermonaten frische Fische von ber beutichen Rordfeefüste nach Oberitalien, Defterreich und Ungarn versandt und famen in tabellosem Zustande an. Bett laufen wieder wie in Borfriegszeiten Fischeilzüge und besondere Fischwagen, io daß die Sendungen in einem Tage bon der Nordseeküste nach den Berbrauchsorten in Dit-, Gud- und Beft-Deutschland rollen fonnen.

# Aus der Arbeit der ebangelischen Jugendvereine Ditoberichleffens

(Eigener Bericht)

Kattowig, 19. Juni.

Um 22. Jum wird in Rifolai der Bertretertag ber Männer- und Jünglingsvereine von Dftaberichlefien ftattfinden. Rach ber Erftattung bes Jahresberichtes burch Paftor Schuls wird Baftor Shicha, Loslau, fiber "Manner» bien ft fprechen.

Auf der Chaussee nach Lagist stürzte der 16jährige Fuhrwerkslenker Konrad Krnpczyf aus Loslau vom Juhrwerk ab und erlitt, da er unter ein Rad ju liegen fam, ichwere Berlehungen. R. war betrunten und bat den Unfall felbst verschuldet.

### Ratibor

\* Studienfahrt Rösliner Oberprimaner. Unter Leitung von Dberftubienbireftor Thomicany und Stubienrat Rentwig trafen am Dienstag nachmittag 26 Oberprimaner ber ftaatlichen Bilbungsanftalten Röslin in Ratibor ein. Bon ber Jugendherberge wurden fie mit bem ftabtischen Autobus nach Lufafine und an die polfanowist, wohnhaft Lehmgrubenstraße 20, prischen den dortigen Baracken von wei ihm un-bekannten Männern überfallen worden. Er wurde derartig mit Aexten bearbeitet, daß er, von vielen Bunden bedeckt, liegen blieb. Die Feuerwehr brachte ihn nach dem Städtischen Freukenhaus. Es soll sich um einen Kache alt handeln unserer Stadt sprach. Bon hier ging die



Sechssitzige Pullman-Limousine ..... RM. 11500.- ab Werk

Dieser kraftvolle, schöne und sichere Sechssitzer-Wagen ist eine Überraschung für jeden, der etwas vom Automobil versteht.

14/70 PS , 3,5 LITER

Das außergewöhnlich tiefliegende, glänzend gefederte Chassis macht ihn heute zum straßensichersten Wagen seiner Klasse.

Die fabelhafte Wirkung seiner Spezial-Vierradbremse gestattet mit ihm erstaunliche Reisedurchschnitte zu erzielen.

Er besitzt eine Elastizität des Motors, eine Weichheit von Lenkung, Kupplung und Schaltung, die einem Kind den Wagen zu fahren erlaubt. Die Rasse und Eleganz seiner Karosserie kennzeichnen ihn schon äußerlich als den Wagen von höchster Klasse, als echten Mercedes-Benz.

Besondere Beachtung verdient der überaus günstige Preis dieses hochwertigen Sechssitzer-Wagens.

Daimler-Benz A.G. Verkaufstelle Gleiwit OS., Ebertstraße 24 Vertretung: J. & P. Wrobel, Beuthen OS., Hindenburgstraße 10 / Fernruf 3557

# Kirchwin-Preisrätsel

Die gewaltige Zahl der Einsendungen macht es uns unmöglich, das Ergebnis der inzwischen stattgefundenen Auslosung fristgemäß bekanntzugeben. Wir bitten um Geduld bis 15. Juli d. Js. Ab diesem Tage hängen bei allen jenen Stellen, durch die unser Preisrätsel verteilt wurde (Feinkosthandlungen und Gaststätten) vollständige Gewinnlisten aus. Die Preisträger erhalten bis 10. Juli d. Js. ihre Gewinne. Für die rege Beteiligung herzlichen Dank.

# KIRCHNIAWY-WERKE WALDENBURG i. SCHLES.

# Oberichlesische Führer im Sauptausschuß des VIA.

Bei ber großen Tagung bes Bereins für bas Dentschtum im Ausland in Salaburg murben bom Landesverband Dberichleffen ber Protettor, Landeshanptmann Bofchet, Ratibor, ferner Bralat Mligfa, Ratibor und Landrat Dr. Urbanet in ben Sauptausschuß bes BDA.

nach Lubowig jur Besichtigung bes Schloffes und der Umgebung. Am nächsten Tage fuhren die Primaner weiter nach Neustadt, um dann durch Mittelschlessen über die Schneekoppe wieder in ihre Beimat gurudgutehren.

\* Einbrecher an ber Arbeit. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auf der Toseler Straße im Hause der Bitwe Glombif in der im 1. Stock gelegenen Wohnung des gegen-wärtig abwesenden Gastwirts Bulla ein Ein-der uch derübt. Alles was nicht niet- und nagel-sest war, wurde gestohlen. Betten, Dischtücher letwa 140), Anzüge, Schuhe usw. Den Ein-derern ist man auf der Spur.

\* Der berflogene Bienenschwarm. Mittwoch nachmittag entstand auf der Troppaner Straße vor einem Restaurant eine größere Menschenansammlung vor einem dort stehenden Kraftwagen, auf dessen Verbeck sich ein verflogener Bienenschwarm niedergelassen hatte. Zu-iällig kam der Zollbeamte Kaßke, früher in Katibor wohnhaft, an dieser Stelle vorüber. Er machte sich als ersahrener Imfer an das Gin-sangen des Schwarmes. In einem Kappkarton der den Schwarm in seinem Bienenstock

### Neustadt

\* Primiz. Am 14. Jwli feiert der Neupriester Walter Hirfchmaher in ber Neuftähter Kfarrkirche seine Brimiz.

\* Motorrad gegen Auto. In einer Kurbe der Chausse Twardama-Schwesterwiß prallte ein Motorrad mit einem Krastwagen zusammen; der Motorradsahrer kam mit leichten Berletzungen davon, während seine Mitsahrerin schwere Kopf- und Körperverletzungen erlitt.

\* Bernngludter Bergfteiger. Gin Glei wißer stützte bei einer Bergtour in der Neu-ftädter Gegend und zog sich einen komplizierten Unterschen kelbruch zu. Er wurde mit dem Reuftädter Sanitätsauto ins Krankenhaus und von ba in feine Beimat befördert.

Elternbeiratswahlen. Da überall nur ein Bahlvorschlag eingereicht wurde, brauchen

Reford-Tage bei Deutschem Bekleidungswarenhaus, 6mbh., Zweigniederlassung Gleiwiß. Das als Eintaufsstätte bestbekannte Kaufhaus "Deutsches Bekleidungswarenhaus Gmbh." in Gleiwiß, Wilhelmstraße 19, veranstaltet vom 17. dis 28. Juni seine bekannten Rekord-Tage und wie immer werden auch bei diesem Son der verk auf wieder große Kausvorteile geboten. Diese Einstellung zu dem Bolksbedarf wird dem bekannten Kaushaus auch dei dieser Veranstaltung den iblichen Rekordbesuch bringen müssen. Pei der gekt gesagenen Nassamplien.

Bei der jest gezogenen Bollswohl-Lotterie fielen 2×50 000 Mark Hauptgewinn nach Köln auf Kr. 621942, 2×25 000 Mark Prämie nach Essen auf Kr. 785216. 2×20 000 Mark Hauptgewinn nach Luedlindurg auf Kr. 377935, 2×10 000 Mark Hauptgewinn nach Luedlindurg Köln auf Kr. 687163, 2×5 000 Mark Hauptgewinn nach Düsseldurg Kr. 687163, 2×5 000 Mark Hauptgewinn nach Düsseldurg Kr. 440889, 2×5000 Mark Hauptgewinn nach Breslau auf Kr. 87654.

\* Feldbiebe. In nächtlicher Stunde sind auf dem Felde eines Oberglogauer Dachbeckers fünf Zeilen mit Frühkartoffeln berwüstet und die Kartoffeln gestohlen worden.

### Rrouzburg

\* Bom Magistrat. Gemäß § 8 des Ge-meindewahlgesehes hat der Magistrat sestgestellt, daß an die Stelle des ausgeschiedenen Stadtrats Ottomar Now a f der Baumeister Georg Led-rer in den Magistrat eintritt. Gegen die Gül-tigseit der Feststellungen kann jeder Wahlbeteiligte binnen 2 Wochen beim Magistrat Einspruch erheben

\* Evangelische Bolksschule. Für die am 22. Juni stattfindende Bahl zum Esternbeirat ist von den wahlberechtigten Estern eine Ein= heitzliste aufgestellt worden.

### Bundichüt:

\* Rittergutsbesiter von Bindheim i. Gestern früh verstarb in Bundschüß der Landesälteste und Rittergutsbesiter Harbot von Bind, heim. Wit ihm ist ein echtbeutscher Mann dahin gegangen. Der Marineverein Kreuz-burg und Umgegend trauert um seinen Ehrenporfigenden.

### Oppeln

Gründung einer Lebengrettungsgesellschaft

Gründung einer Lebensrettungsgesellschaft

Amf Ginladung des Schwimm verein z
1910 sand in Krugs Hotel eine Bersammlung
statt, die sich mit der Gründung einer Bezirksstelle der Lebensrettungsgesellschaft
beschäftigte. Hierzu waren die Bertreter der
Doppelner Schwimmbereine, Keichswehr, Schukpolizei und Sanitätssolomme erschienen. Schwimmeister Richter dom SB. 1910 betonte die
Notwendigtieber der Bründung einer solchen
Bezirksstelle, um durch ständige Bachen an den
Flüsen und anderen Gewässern mährend der
warmen Jahreszeit die Zahl der Unsälle heradzumindern. Diese Wachen sollen von schwimmen und na der Auftschern der verschiedensten Bereinigungen gestellt werden. Die Gründung einer giand dei den Teilnehmern allgemeine Zust im dung
fand dei den Teilnehmern allgemeine Zust im un ung, sodaß sich die Vertreter der Vereine und
Oberleutnant Wolln h von der Schukpolizei
bereit erklärten, die Einrichtungen weitgehendst zu
un terstützen, die Ginrichtungen weitgekendst zu
unterstützen, die Ginrichtungen weitgekendst zu
unterstützen. Diese Unterstützung erwartet
auch die Bezirksstelle den den Behörden. Die
Versammlung wählte einen prodisorischen Vorzitand und als vorläusigen Leiter der Bezirksstelle
Schwimmeister Richter vom Schwimmberein
1910.

\* Berhandlungen vor dem Schwurgericht. Am 23. Juni beginnt am hiesigen Landgericht unter Borsit von Landgerichtsbirektor Knnze eine Schwurgerichtsperiode.

Elternbeiratswahlen an den Neustädter Volksschulen nicht getätigt zu werden.

Seftohlene Sammelbüchse. In der katholischen Pfarr kirche wurde eine mit einer Kette beseschigte Sam melbüchse gestohlen. Da
bie Büchse einen Tag vor dem Diebstahl erst
geleert worden war, befand sich darin nur ein
kleiner Geldbetrag.

### Rarlsruhe:

\* Elternbeiratswahl. Bei der evang Bolks-schule und der ihr angeschlossenen höheren Klassen ging nur ein Bahlvorschlag für die Eltern-beiratswahlen ein, sodaß die in dem Bahlvorschlag verzeichneten Bersonen als gewählt

### Bezirkstag des Bundes Deutscher Poftund Telegraphenbeamten in Reike

Unter starker Beteiligung hielt der Bezirks-verein Oppeln in Liebias Hotel, Neise, seinen 10. ordentlichen Bezirkstag ab. Sämtliche Kreis-und Ortsvereine batten Vertreter entsandt. Vom 

# Tagung des Ausschuffes der Oberichlesischen Areisinnoden

Renftadt, 19. Juni.

Am Montag, bem 30. Juni, wird ber oberichlesische Ausschuß der ebangelischen Synoben Oberschlesiens auf der Schwebenchanze eine Tagung abhalten, in der Superintendent Schmula den Geschäftsbericht erstatten und den Haushaltsplan für 1930 vorlegen wird. Ueber die Finanzlage und die Tätigkeit bes Evangelischen Volksdienstes wird Pastor Holm, Oppeln, Bericht erstatten.

Reiße vorgenommen. Der Bezirkstag 1981 foll laut Beschluß in Kanbrain abgehalten werben.

### Rirchliche Rachrichten Evangelifche Rirchengemeinde Beuthen DG.

A. Gottesbienfte:

A. Gottesdienste:
Freitag, den 20. Juni: 7 Uhr abends Borbereitung der Helferinnen in der Kendantur: Pastor Heidenzeich. Sonntag, den 22. Juni: (400-Jahr-Feier der Augsdurgischen Konsession); 8 Uhr vormittags Frihgottesdienst: Superintendent Schmula; 9,30 Uhr vormittags Festgottesdienst: Pastor Heidenzeich. Kollekte für die Sicherung der evangelischen Kirche in den Grenzeichten. 9,30 Uhr Gottesdienst in Hohenlinde: Superintendent Schmula; 11 Uhr vormittags Taufen; 11,15 Uhr vormittags Jugendgottesdienst: Pastor Heidenzeich; 8 Uhr abends Gemeindeabend im großen Saale des Gemeindehauses. Donnerstag, den 26. Juni: 8 Uhr abends Bibelstunde im Gemeindehause: Pastor Lic. Bunzel.

### B. Bereinsnachrichten:

Evangel. Zung frauenverein: Sonn-tag, den 22. Juni: Ausflug nach dem Waldjugend-heim Miechowig. Treffen früh 7 Uhr an der Luden-dorfsstraße. — Die vom Evangel. Männer- und Jüng-lingsverein für Sonntag, den 22. Juni, abends 8 Uhr, angesetze Beranstaltung fällt wegen des Gemeinde-

Gottesdienft in beiben Synagogen in Beuthen DG. Freitag Abendgottesdienst 7,15 Uhr; Sonnabend Morgengottesdienst in der großen Synagoge 9 Uhr; Morgengottesdienst in der Neinen Synagoge 9 Uhr; Morgengottesdienst in der Neinen Synagoge 8,30 Uhr; Predigt in der Neinen Synagoge 10 Uhr; Reumondweise 10 Uhr; Minda in der Neinen Synagoge 8,33 Uhr; Lehrvortrag in der Keinen Synagoge 8,05 Uhr; Sabbatausgang 8,51 Uhr; an den Wochentagen, abends 7,30 Uhr, morgens 6,30 Uhr.

### Christliche Gemeinschaft innerhalb der Landeskieche.

Im kleinen Saale des Evangelischen Gemeinde-hauses an der Ludendorffstraße seden Freitag, abend 7,30 Uhr Bibelstunde; seden Sonntag, abend 8 Uhr, Evangelisationsvortrag.

Rercedes-Benz in Köln. Auf der diesjährigen Banderausstellung der De ut sich en Land wirt sich aftsgesellschaft in Köln zeigt die Daimlerzgesellschaft in Köln zeigt die Daimlerzgenzusstellung der De ut sich zeigt die Daimlerzgenzusstellung der die hereits vielsach bewährten Mercedes-Benz-Diesellschaft ellschiedenen Aussührungen. Der Schlepper ist ausgerüset mit einem liegen den den Einzyllinders an Brennstofftosten die zustährung, der eine Ersparnis an Brennstofftosten die zu 4 Prozent dringt. An einem der ausgestellten Acerschiedenper ist ein Sad-Schwentpslug anmontiert. Durch eine schnell anzudringende Kiemenscheibe wird der Schlepper als stationäre Kraftquelle verwendbar. Hauptsählich sit das Bangewerde ist der Straßen sich lepper mit angedamser Seilwinde bestimmt. Die nach dem gleichen Berfahren arbeitenden Mercedes-Benz-Dieselmotoren sinden als Zweis, Wiers und Sechszplindermotoren von 20 dies \* Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. Bei zahlreicher Beteiligung hielt die Ortsgruppe Oppelm des Bundes der Frontsoldaten einem Appell in des Bundes der Frontsoldaten einem Appell in der Gerberge zur Seimat statt. Ortsgruppen-sidher Kamerad Fied ler konnte hierbei auch den Kreisbereins Reiße eine Besiche einen Bescherzund geber kamerad Fied ler konnte hierbei auch den Kreisbereins Reiße eine Besich bei der Bereinde gewerbe ist der Etraßen führen arbeitenden Wercedes-Benz-Dieselmotoren son 20 bis den Kreisgeschäftssührer, Major a. D. Boese, tigung der alten Bischofsstadt und Feste

# Bunter Kleinkram für die gut angezogene Frau / Ruth Goet

zum Vorschein kam, war in bieser Zusammen-stellung wenig harmonisch. Der Mann sagte nichts, er wollte seine Frau nicht kränken. Ihr Toilettengelb war beichränft.

Das Geheimnis bes guten Aussehens ift jedoch von dem großen Toilettenetat nicht immer ab-hängig. Kleine Aniffe! Rleine Griffe in Die Raffe und die Berudfichtigung einer barmonischen Zusammenstellung gestatten jeder Frau, mit geringem Answand gut und reizvoll aus-

Die Handtasche Kolle. Es müssen ja nicht die kostbarsten Exemplare sein. In erster Linie soll die Tasche nicht der hollgestopft werden. Eine eigentümliche Beobachtung: je länger eine Frau eine Tasche die ein verzärtelter Schoßbund gar zu aut pon der Besiberin gesüttert Ser zu

"Wenn man viel Gelb hat, ist es keine weg. Aber in dieser hinsicht sind die lieben Mit-Kunst außzusehen," sagte kürzlich eine junge Frau mit schmerzlichem Bedauern in der Stimme. Der Gatte betrachtete sie kritisch. Ihre Schube hatten den Schmelz der Neuheit verloren. Der Mantel war hell, und das dunkle Kleid, das zum Porschein kam, war in dieser Zusammen-stellung wenig harmonisch. Der Mann sagte kellung wenig harmonisch. Der Mann sagte nichts er wollte seine Krau nicht kränken. Ihr Alte Briefe, Zeugnisse Korgs, nur das Wich-Alte Briefe, Zeugnisse, Fotos. . . nur das Wichtigste sehlt, der Ausweis, den jede Fran bei sich haben sollte. Die Mode diktiert helle Taschen aus Roghaar, aus Baft. Auch Taschen aus Lei nen mit neuartigem Alappverschluß, passend jum hut. Taschen aus zweierlei Leber, Taschen aus Reptilien, die wiederum zu den Schuhen vassen. Es wirft entschieden harmonisch und sehr gepflegt, wenn Taschen und Schuhe übereinstimmend sind. Die andere, gleichfalls sehr elegante Harmonie ist das Zusammenklingen von Tasche

Sandschuhe gehören gleichfalls in das neue Bild der Mode. Ihre Biederaufer-stehung ist noch nicht alten Datums. Gelbst im verganenen Sommer durfte sich die gepflegte

nämlich als Schlupfhanbschube getragen. Leicht laffen fie fich überziehen und ebenfo leicht wieder abstreifen. Als Garnitur weisen fie gesteppte Raupen auf, die entweder bassend in der Karbe zum Handschuh oder abweichend vom Handschuh und passend zum Kleid gewählt sind. Weiß und licht beige sind besonders beliebt. Und da die Waschhandschube den Waschprozeß anherordentsich leicht durchmachen, bußen sie an Schönheit und Eleganz nichts dabei ein. Eine gut gekleibete Frau mit schabhaften ober schmutzigen Handschuhen kennt den Kniff, harmonisch und

Eindruck harmonischer Kleidung nur zu leicht vernichten. Sie passen auch nicht auf jedes Kleid. Und bei ben garnierten Rachmittagefleibern erweden fie ben Eindrud bes Absichtlichen und baher nicht Schönen. Schleifen, Garnituren von Ban-bern, lange Scharpen, unruhige Rodlinien, Schulterkrägelichen bertragen sich mit den weißen Lin-gerien nur unter gewissen Boraussetzungen. Bas aber meistens sehr reizvoll wirkt, ist die weiße Eine eigentimliche Beobachtung: je länger eine Fran eine Tasche besitzt, um so dicker wird diese. Ihr Mode. Ihr Wiede auf der aufer Blume. Es blühen in dieser Saison zahllose neue Desiderwird gestitert. Ber zu Berusswegen oder bei anderen Gelegenheiten eine Menge Sachen mit sich sühren muß, wähle eine der großen, flachen Handtaschen. Sie können sich sie kit, jegt nicht mehr. Zubem ist das elegante Andschuhe gezeigt, bei denen die Tragödie den der Linie zu verlieren. Ein kleines Taschlüssel nehmen nicht allzu viel Plat

Bunte halstücher werden an Stelle des Fuch ses von denen getragen, die den modischen Knist und seinen Effekt mit wenig Mitteln erreichen wollen. Sie harmonieren mit Hut und Tasche. Das ist leicht zu erreichen, da viele Geschäfte die Handtaschen aus dem Material, das man ihnen vorlegt, ansertigen. Der Hutbekommt ein kleines Schleischen oder eine Blume, deren Ton auf Tasche und Schal abgestimmt ift.

and gekleibete Frau mit schabaften ober schnutzigen Harmonischen wie gehört gen Handschaften ober schnutzigen Harmonischen wirflich harmonischen Bild gehört — wie widerspruchzvoll es auch klingen mag — das, was man nicht sieht, die Wäschen Wegensählich dazu erhebt eine einsach gekleibete Dame mit tadelloser Handbekleidung den Anspruch auf wohle wollende Beachtung.

Bei der Anwendung vom Aufputzischen die gewisse Borsichen gewisse Vorsicht anzuraten. Wengleich die weißen Krägelchen, die Aerwelgarnituren sehr kleidsam aussehen, das gleichzeitig das Unterfleib als Tageswäsche getragen. Das Höschen sist unter bem Hemb, das gleichzeitig das Unterfleib ersett. So sind die eleganten Hemben vielsach rückseitig verlängert geschnitten. Apart und ganz neuartig ist der Ausputz aus Spiken. Der Hoblsaum, der noch vor kurzem sich ungeheurer Beliebtheit erfreute, wird von Balen-cienne- und Kacine-Spiken abgelöst. In den schwarzen Kleibern des Nachmittags kommt schwarzen Kleibern des Nachmittags kommt schwarzen Kleibern aus Chiffon, Monsseline und den anderen Stoffen Garnituren aus Crepe Lavable, ganz wie die Kleider, buntgemustert, mit kleinen Strenblümchen bedruckt.

Der phantosievolle Kleinkram dient der Frauenerscheinung nun einmal zum Vorteil. Man kann feftstellen, daß diese Rleinigkeiten immer bunter werden, je mehr sich das Rleid bon Extravaganz entfernt hält. Geschmack und Takt biktieren der Trägerin, wie sie durch Anwendung kleiner Anisse gut aussehen kann — selbst mit einem Meinen Portemonnaie.



# Beuthen 09 erhält den Jußballpokal

Unentschiedener Spielverlauf 3:3 — Bormarts-Rafensport tritt gur Spielberlängerung nicht an

Am Nachmittage bes Fronseichnamstages ihm kalt gestellt Die Läuserreibe venügte den ampfibahn die Endgegner aus dem Pokal- der weiten Halbzeit verletzt und konnte nur niesien, Borwärts- Rasensport Gleistend und Spiel- und Sportverein Beusten Og. Es war also ein Spiel der Beruse- gen og. Es war also ein Spiel der Beruse- aut ausgearheitete Torgelegenbeit Am Rachmittage bes Fronleichnamstages kämpften in der Beuthener Sindendom pokalmeisbewerb um den Pokal der Provinz Oberschlesien, Vorwärts-Raseniport Gleimig und Spiel- und Sportverein Beusthen Gen Ges war also ein Spiel der Berusenen, aber das müßten wir sie den Oo. Es war also ein Spiel der Berusenen, aber das müßten wir sie am Donnerstag im Beuthener Stadion und mit uns 3000 Furbballandsinger geschen haben, darf fein Spiel um einen Pokal, den noch der verstorbene Landsethandingen Die Juschauer waren zus nächt entsäuscht, sväter entrüstet. Um wenigsten baben wir erwartet, das auch einzelne Spieler nachst enttäuscht, später entristet. Am wenigsten baben wir erwartet, das auch einzelne Spieler ber 09-Mannschaft die Unsportlichkeiten mitmachten. Wer mit unfairem Angeben, Fuktritten, Obrseigen und Schimpsen bogonnen bat, steht für viele Zuschaner nicht sest. Rlößlich aber, und besonders in der zweiten Spielzeit, war ein Haßgerift im die Mannschaften eingezogen, der sich bei ieder, aber auch nahezu seder Gelegenbeit Lust machte. Den Schiedsrichter Berger, Ratibor, trifft da eine nicht unerhebliche Schuld. Als er dann in der zweiten Haßeit durchgriff, war es zu spät. Er hätte sosort unnachsichtlich straßen missen. Borwarts-Rasensport spielte gegen Schulz nur noch mit neum Mann; Czapla und Fuchs wurden in der zweiten Haßeit, Czapla nach mehrmaligem Verwarnen, beraus-gestellt.

Die Mannschaft von Vorwärts-Rasensport spielte ausgeglichen. Kitze erntete viel Sympathien. Koppa und Holl nann in der Beriedbigung waren stoßsicher. Die Läuserreihe und der Sturm arbeiteien aut. Die treibende Krast im Sturm war der Mittelstürmer Morths, der auch die drei Tore sür Gleiwitz school. Neben ihm waren die beiden Außenstürmer Symalla und Bilczek im Zuspiel am ersolareichsten.

aut ausgearbeitete Torgelegenheit.

Das Spiel begann sehr aufregend. Beuthen 09 hat Anston. Brussot erhält den Ball steil zugespielt, spurtet schnell nach dem Tore, doch in der Aufregung geht der Schuß daneben. Gleich darauf aab Fosenus den Ball aut an Shmalla ab, der allein vorgeht. Seine Klanke erreicht Mory3, dessen Schuß für Kurpannet unhaltdar ist.

Bormarts Rafenfport führt 1:0. Sunf Minuten fpater erzielt abermals Morns nach einem Gehler von Strewiget ein Tor.

Die Zuschauer sind überrascht. O9 breht nun mächtig auf, doch der Sturm verdirht durch seine Ueberkombination alle Torgelegenheiten. Pru-schowssti ist auch viel zu langiam und Prhsiot nicht energisch genug. Auf der Gegenseite klappte es dagegen sehr aut. Der Sturm kombinierte glänzend und brachte das 09-Tor dauernd in Ge-tehr

In ber 35. Minnte bribbelte fich Malit II aut burch und holte ein Tor für 09 auf. Rura vor der Bauje gelang dann unter bem Jubel ber Aufchauer Ballufchinft; ber Ausgleich-

Ball vor das Tor gab, den Rikka nicht mehr erreichen konnte. Der Ausgleich war wieder hergestellt, und obwohl 09 lett iehr drängte, konnte
nichts Zählbares mehr erreicht werden. Rikka
ließ sich nicht mehr überwinden. Seschst ein
Strassichs-Bombe von Ballu meisterte er sicher.
Aurz vor Schluß mußte dann auch noch Czapla
das Spielseld verlassen.

Gene Drabtmeldung
New York, 19. Juni.

# Die Mannichaften

des Endsbiels

Hertha Berlin und Holftein Kiel werden das Endipiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft am kommenden Sonntag in Düffelborf mit den gleichen Mannichaften, wenn auch jum Teil umgestellt, bestreiten, die in der Vorschluftunde siegereich waren reich waren.

Der Berliner Meifter ftellt alfo folgenbe

Gehlhaar; Bilhelm, Boller; Leufdner, Müller, Rable; Ruch, Sobed, Lehmann, Kirjen,

Die Berteibigung, bisber ber schwache Bunkt von hertha-BSC., hat burch eine Umstellung eine wesentliche Berftartung erfahren. Man lung eine weientliche Berftärkung erfahren. Man hat Völker aus der Läuserreibe zurückenommen und in der Mittellinie den jungen Radke eingesett. Die Uenderung bewährte sich gegen Kürnberg sehr gut. Mit Gehlhaar im Tor ist die Sin termann ich aft iedt sehr ftark. In der Läuserereihe ist Leuschner ein ausgezeichneter Seitenläuser. Müller im Zentrum ist guter Durchschnitt. Im Angriss brillierte gegen Kürnberg der schnelle linke Flügel Kirsen, Sahn. Die Leistungen der rechten Seiten hängen von So de chab, der iehr unterschiedlich spielt. Lehmann als Mittelstürmer war durch eine Versletung lahmgelegt, ist aber jeht wieder in guter legung lahmgelegt, ift aber jest wieber in guter

Solftein Riel bietet folgende Mannichaft

Kramer; Lagerquift, Zimmermann; Baafch, Ohm, Lübke; Bog, Ritter, Ludwig, Widmaier,

The beste Wasse ber Els ist der Angrifs, der in Ankwig einen technisch aut geschulten und umsichtig spielenden Kührer hat. Boß und Ritter am rechten Flügel haben beide bereits international gespielt; Boß ist ein sehr gewandter Außenstürmer, Ritter ein guter Lorschüße. Am linsen Flügel ist Wid maier, einer der zuschreich zeich sten nordbeutschen Stürmer, sehr gesährlich, während der alte Repräsentative Eiser, der ebenfalls früher international gespielt bat, nicht mehr so schnell wie früher ist. In der Läuserreihe ist Ihm etwas ich werssällig aund hält lörperlich nicht durch. Bon den Außenläusern hat sich Baasch sehr bewährt. Die Berteidiger sind energisch und schlagstart. Kramer im Tor spielt ohne große Künsteleien, aber ausmertsam und sicher.

Mem York, 19. Juni.

Die New-Dorter Boxtommiffion tagte bente. Reben Schmeling und Sharken waren auch die Manager ber beiben Boger und bas Rampfgericht, bestehenb aus bem Ringrichter Erowlen und ben Bunttrichtern Barnes und Mathinson vorgeladen. Rady genauer Darlegung unb Märung bes Rampfangenblids, in bem Schmeling ben Tiefichlag erhielt, wurde May Schmeling offiziell als Weltmeifter beftatigt. Wahrscheinlich wird schon im Serbst ein neuer Rampf Schmeling — Sharken guftanbetommen. Rampfort foll wieder bas Dankeeftabion bei New Dort jein.

worben. Die erste Runde bewältigte Segrave mit 96,41 Meilen in der Stunde, in der zweiten Runde erreichte er fogar 101,11 Meilen, sobaß fich ein Durchschnitt von 98,76 Meilen ober 158,914 Kilometer ergibt. Im Angenblict bes Unfalls hatte bas Boot eine Geschwindigkeit von über 190 Stunbenfilometer.

Die Beisegung Sir henry Segraves erfolgte am Dienstag in London in aller Stille und in engstem Arcise.

# Frl. Rak und G. Wieczorek Tennismeister der B-Rlosse

Bei schönem Wetter wurden am Fronleich-namstage die Kämpse um die Oberschlesische Zennismeisterschaft in der B-Alasse ausgetragen. Die Damenendrunde bruchte einen schönen und spannenden Kamps zwischen Fran Weimann (Blau-Weiß Sindenburg) und Frl. Kat (Beuthener Tennisclub). Frl. Kat founte mit 6:2, 3:6, 6:3 als Siegerin aus diesem Kamps bervorgeben. Die britten Alate belegten Toop hervorgeben. Die britten Plate belegten Frau Theinert, Beuthen und Frl. Bugiel, Gofel. Bei ben herren berlief ber Rampf glatt gu-gunften von G. Bieczoref (BIC.). Mit 6:2, 6:2 meifterte er feinen Gegner Friedrich (Gleiwig). Lömen ftein (BIC.) und Sipp (Gleiwit) errangen britte Blate. Im gemifch= ten Doppel blieb bie gute Rombination Grl. Rab/Löwenstein nach einem schönem Kampf über Fran Walter/Walter, Beuthen, mit 6:3, 6:3 crfolgreich. Frl. Jürgen 3/Walter, Oppeln, und Frl. 3 wirner/Destreich, Oppeln, wurden britte.

Das herren - Doppelspiel konnte noch nicht zu Ende geführt werden. In der Endrunde steben sich Wieczoret/Joseph (BIC.) und Senstleben Erosdiedier (Gleiwig) gegenüber. Dritte wurden Dr. Opperskalffi/Gräupner (BTC.) und v. Kalinowski/Rothmann (Groß Strehlig).



Capitol: Freitag - Montag Meineid und das Groß-Lustspiel Liebeskarneval

# ommer-

einigen Tagen unter Carantie burch bas echte unicabl. Teintbericonerungsmittel "Benns' Starte B bejeitigt. Reine Schaltur. Br. Dt.2,75 Bidel, Miteffer Starte A.

Raifer-Frang-Jojef-Drogerie, Benthen DS. Raifer-Frang-Joiet-Blag.

# Stellen-Angebote

Für Raufhaus in Deutsch : D .: G. gewandte Verkaufskraft

für die Abteilung Rleiberftoffe tüğtiger

# Dekorateur und Lackschriftschreiber

(aus der Textilbranche stammend) jum Antritt per 1. August oder später gesucht. Rur wirklich beschigte Damen oder Herren, bie in ledhaften Geschäften mit Erfolg tätig waren, wollen Angebote nebit Bild. Gehaltsansprsichen unter Auf-gabe von Referenzen richten unter Ra. 246 an die Geschäftsstelle dieser Zeitung Ratibor.

# Jüngeres

für Büro in Gleiwitz gesucht.

Angebote mit selbstgeschriebenem Le- Freiumschlag erbeten. benslauf unter Gl. 6097 an die Ca. 1/4 Million Klein-Geschäftsstelle biefer Beitung Gleiwig. | trebit . Auszahlungen.

# Rauf-Gesuche

# Ein elegantes Schlafzimmer und ein elegantes Speisezimmer,

gebraucht, aber gut erbalten, i of ort gegen bar zu taujen gejucht. Ang. unt. B. 206 a. die Geschäftsit, d. 3tg. Beuthen.

Bechstein-

Eichendorffftraße 11.

5 Lo., fahrbereit, zum Ausschlacht., zu jedem annehmb. Preis vert.

Raluga, Beuthen, Loncopre uno

# **Tontrippen** lieters billigft

Richard Ihmann Rallbor, Obernrage 22

# Bermietung 2 schone Zimmer

in bester Lage in Mi-tultschütz (bis jest Rechtsanwaltsräume) Lifchta, Mitultfclig

# Geldmartt"

Sofort Dariehn bei Ratenriidg. burd

Fürftenufer 18, Telephon Nr. 42522.

E. Dide, Magbeburg,

### Bertäufe

Vermischtes Werde schlank Gekalysin-Tabletten

fehr gut erhalten ift preiswert au vertaufen. Central-Apotheka Gleiwitz Wilhelmstraße 34. Speziallaboratorium

# Niederlage sämtl. Diabetiker-Präparate 5 To., fahrbereit, zum

# bei Blasenund Nierenleiden

für Harnanalysen.



# Schlesischer Hof

Bad Salzbrunn i. Schl. Das schönste Hotel Schlesiens. Sonderabteilung: Diätetische Kuranstalt.

# Bui unnwwardulum Bufirf

kommt die praktische Bausfrau nicht in Verlegenheit. pre Vodcatsdose ist ja immer mit einem köstlich schmeckenden Gebäck für Haffee u. Tee gefüllt, es ist der knusprige, lange Zeit frisch bleibende

1 Paket Inhalt 11 Stude nur 20 Pfg.

Telephon Rr. 3764. Inallen Apotheken Bertreter: Guftab Befche, Beuthen 95., Gartenfir. 13

Reißzeuge Reißbretter Reiß-Schienen Winkel

Tuschkästen Schreibetuis

Papiergeschäft Gleiwitz, Wilhelmstraße 45 Verlagsanstalt Kirsch & Müller G. m. b. H.

# Speziell für Ihr Haar

ist Malengold, das echte althewährte Birken-Hearwasser, von unschätzbarer Wirkung. Haaraustall. Schuppen und das lästige Kopfjucken verschwinden. Keine teure Verpackung, Flaschen mitbringen. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Liter 1,00 RM. Nur zu haben: Drog. J. Malerny, Beuthen OS., Tarnowitzer Straße 3.

### Magerkeit -Schöne volle Körperform durch Steiners

in kurzer Zeit ofterhebliche Gewichtszunahme ublübendes Aussehen. Garantiert unschädt, ärzti.
empfehlen. Viele Dankschreiben. 30 Jahre
weitbekannt. Preisgekrönt mit gold. Medaillen.
Ehrendipt: Preis Pack. (100 Stück) 2.75 Mark.
Depot für Beuthen. Alte Apotheke.



Magen- und Darmbeschwerden verbunden mit Kopfschmerzen durch Neo-Kruschen-Salz vollständig beseitigt! Herr M. W. B. in Dresden schreibt am 25. April 1930 wörtlich wie folgt:

Merr M. W. B. in Dresden schreibt am 25. April 1930 wörtlich wie folgt:

Da ich seit acht Jahren alliährlich im Frühjahr Neckruschen-Sals mit Erfolg verbrauche, will ich Ihnen sagen, daß ich über alle Erwartungen zufrieden bin. Im Jahre 1922 seigten sich bei mir nach fast einjährigem Aufenthalt auf Island auf Grund des sehr einseitigem Aufenthalt auf Island auf Grund des sehr einseitigem Küchenzeitels ehrenische Magen- und Darmbeschwerden verbunden mit Kopfschmerzen und Ausschlag am Körper. Eln mir bekannter Arzt schickte mir, da ihm diese Erscheinungen bekannt waren, Ihr Sals, als er in die Helmat zurückgekehrt war. Schon nach kurzer Zeit verschwanden die Beschwerden und kehrten auch in den Jahren meines Aufenthaltes auf Island nicht wieder. Aber auch alte rheumatische Beschwerden, welche ich aus dem Krieg heimgebracht hatte, verschwanden vollständig im sehr feuchten Island. Ein mir befreundeter Isländer, welcher seit vielen Jahren an Eheumatismus litt, hatte nach Gebrauch von 2 Packungen Kruschen keine Beschwerden mehr und konnte sich so wieder voll seinem Geschäft widmen. Das war für mich der beste Beweis für die Wirkung von Neo-Kruschen-Salz. Durch die aligährliche Kur mit Neo-Kruschen-Salz hat sich mein Aequator (1927—1923 in Para und Manaos — Brabeschwerden haben sich nicht mehr gezeigt und Rheumatismus machte sich nicht mehr gezeigt und Rheumatismus machte sich nicht mehr bemerkbar...

Goriginalschreiben liegt vor und kann jederzeit eingeschen werden.) (Orlginalschreiben liegt vor und kann jederzeit ein-gesehen werden.)

Seschen werden.)

Neo-Kruschen-Salz bat Weitruf und Weitruf haben nur Erzeugnisse, die überall rund um den Erdball bewiesen haben, daß sie wirklich von Nutzen sind. Durch Neo-Eruschen-Salz werden die Därme und der Vertauungskanal gesäubert, d. h. entschlackt. so daß Siauungen sich nicht ansammeln und das regelmäßige Arbeiten des Organismus nicht behindern können. Jeder Mensch sollte die Frühlahrszeit, in der gewisse Wandlungen im Blut vor sich gehen, zu einer gründichen Belnigung seines inneren Systems benutzen, er Erfolg wirkt sich über das ganze Jahr aus. Beglunen Sie noch heute mit

In Apotheken und Drogenhandlungen erhältlich zum Preise von Mark 3.— per Originalgias, enthaltend 100 Tagesportionen zu je 3 Pf. Aber hüten Sie sich vor minderwertigen Nachahmungen, die zum Teil zu billigeren Preisen angeboten werden. Achten Sie auf den Namen Neu-Kruschen-Sals und die gelh-schwarze 3 Mark-Packung. den Namen Log. 3 Mark-Packung.

# Landflucht aus dem Osten

am ftartiten aus Ditpreußen. Bon 1900 bis Fallen treffen die Rreife mit geringftem Gin- nach, tropbem fich die Birticaftsberhaltniffe auch 1925 erlitt Oftpreugen einen Banberungs = berluft von 303 000 Ropfen, mabrend gang strialifierung gusammen. Abgesehen bavon fann Breugen einen Wanderungsgewinn von 785 000 Ropfen verbuchen tann. Dabei weifen die Rreise mit bauerlichem Besitz eine größere Wanderunge= verluftzahl auf als die mit Großgrundbesit. In Rreifen mit einer borberrichenden Befitgroße bon unter 100 Seftar macht die Abwanderung 29,9 v. S. der Bevölkerung von 1900 aus, in ben Großgrundbezirken 22,8 d. H. Trot des fehr hoben Geburtenüberschuffes Oftpreußens bon 396 000 Rengeborenen (1900/25) wird biefer burch Die Abwanderung faft aufgehoben.

Interessante Aufichluffe bieten bie Untersuchunüber das Berhältnis amifden Abwanderung und Einkommenverteilung. Die Kreife mit einem burchschnittlichen Ginkommenftewerbetrag bon 1 bis 5 RM. weifen einen Wanberverlust von 11,84 v. S. auf, wohingegen biefer Sat bei den Kreisen mit einem Steuerbetrag von des städtischen Arbeitslosen elen ds 15 bis 20 RM. auf 5,99 v. H. herabsinkt. Der anhält. Auffallend ift bei Oftpreußen die beson-Landkreis Marienburg hat bei einem Durch- dere Anziehungskraft des Kuhrreviers. Die sich

fommenftenerbetrag mit denen geringfter Induman fagen, daß bie tleine, aber fehr verzweigte oftpreußische Industrie ein bedeutsames Unsiehungegebiet für die Abmandernden barftellt. Die Erfahrungstatfache, baß bie Induftriegebiete bes Weftens die Bevölkerung bes Oftens an fich ziehen, wird durch die preußische Statistif in weitestem Umfange bestätigt. Bon ben insgesamt 170 000 in anderen Provinzen am 16, 6, 1929 wohnenden Personen, die Oftpreußen als Wohnsitz bei Kriegsausbruch angegeben hatten, entfallen allein auf Bestfalen und die Rhein probing über 85 000, alfo bie Salfte, ferner auf Berlin girta 40 000. Die Konzentration ber oftpreußischen Abwanderung auf Großstädte und Industriegebiete bedt sich mit ber leider allgemein in Deutschland zu beobachtenden Tendenz der Abwanderung vom Lande zur Stadt, die trot schnittssteuerbetrag von 23,51 RM. sogar einen vor und während des Krieges und in der Infla-Wanderungsgewinn von 4,84 v. H. Die Kreise tionszeit ftark ausdehnende dortige Industrie zog Die Deutsche Kolonialgesellschaft richtete in mit dem höchsten Anteil von Industriebevölkes ungeheure Menschenmassen an sich und diese Sangs diesem Sinne eine Entschließung an den Reichs-

Die Landflucht aus bem Diten ift bei weitem rung haben geringen Wanderverluft. In vielen fraft wirfte auch in den folgenden Jahren noch im induftriellen Weften ftart geandert haben.

Karl Heinz Friedrich, Berlin.

### Rolonialappell an Curtius

Die Deutsche Kolonialgesellschaft hielt im Rahmen der Rheinischen Kolonialtagung in Lachen ihre Hauptversammlung ab. Der Prä-sident der Gesellschaft, Gouderneur Dr. Seit, aab einen Ueberblick über die kolonialpolitische Lage, in dem er mit Rachdruck auf die Ge-fahren der von der Reichstegterung auf kolo-nialpolitischem Gebiete verfolgten Politik des Ihmartans hinnigs Diese Kalitik erschmere nialpolitischem Gebiete verfolgten Volitik des Abwartens hinwies. Diese Politik erschwere außerordentlich die Erreichung unserer kolonialen Unsprüche, ba bie Beit gegen uns arbeite, indem fie es ben Inhabern ber Manbate ermögliche, bie beutichen Rolonien wirtschaftlich und fulturell mit ihren kolonialen Nachbargebieten und bem Mut-terlande zu verschmelzen. Rolonialpolitik sei keine Konjunkturpolitik, sondern Rolitik auf sehr lange Sicht. Letten Endes beruhe die augenblickliche Wirtschaftsnot auf Veränderungen in der wirtschaftlichen und politischen Struktur der ganzen

außenminister Dr. Turfins, in der er bringend aufgesordert wird, "mit allen Mitteln bahin 3n wirken, daß nunmehr die Frage der kolonialen Schuldlüge amtlich aufgerollt und die bedingungs-lose Rückgabe unserer Kolonien gesordert werde."

# "Planmäßige Wirtschaft"

Mostan. Die Fischer am Kaspischen Meer waren in großer Sorge. Die großen Basserstiesel, die sie bei der Ansübung ihrer Tätigkeit nicht gut entbekren konnten, be-durften dringend der Erneuerung. Aber Basser-stiesel sind beute in Sowjetrußland ein änharst besehrter weil sakaner Artikal gemarden angerft begehrter, weil feltener, Artifel geworben. Die Fischer wandten fich daber auf bem Umwege über ihren Arbeiterrat unmittelbar an die Mos tauer Regierung mit ber Bitte um Silfe. Bon Modfan ericien jodann nach einiger Zeit ein Regierungstom missar, der den Tatbestand genau an Ort und Stelle aufnahm. Dann hörten die Fischer eine Beile lang gar nichts. Das war vor drei Jahren. Inzwischen hatte man in Mostau den berühmten Fünfjahresplan ausgearbeitet, der das großartigste Orga-nijationswert der Menschheitsgeschichte darftellt. ntsationswerf der Wenschheitsgeschichte darstellt. Wenigstens in der Theorie. In der Praxissieht die Sache etwas anders aus. Etwa so: Die Fischer am Kaspischen Meer erhielten eines Tages eine amtsiche Mitteilung aus Moskau. Darin wurde ihnen eröffnet, daß der soeben aufgestellte Fünfiahresplan auch vorsehe, den berechtieten Münschen der Sicher und veren Merschen tigten Wünschen der Fischer nach neuen Wassersftieseln "im Rahmen der planmäßigen Warendersorgung" Rechnung zu tragen. Kun warsteten die Fischer sehnlichst darauf, daß der Fünssiahresplan "im Rahmen der planmäßigen Warendersorgung" auch ihnen zugute kommen würde. Sie mußten eine geraume Weile warten. So ungesähr zweie in halb Fahre. Aber dann war der große Augenblick gekommen, wo die große Organisation des Fünssiahresplans einenneuen Triumph zu seiern im Begriffe stand. Sines Tages kamen nämlich in Kisten endlich die so dringend herbeigewünschten Stiefel an. Große Freude herrichte unter den Fischern, und froh eilte jeder mit seinem Karton nach Hause, um sogleich die neuen Stiefel einzuweihen. Die Freudenkunde verbreitete sich in Windeseile durch tigten Bunichen ber Gifcher nach neuen Baffer-Freudenkunde verbreitete sich in Windeseile durch alle Fischerdörser: die neuen Wasserstiefel sind da! Ja, und dann tam die große Enttäuf chung. Die Stiefel waren wohl gekommen. Aber es waren feine Wasserstiefel, sondern bochelegante Ladstiefel. Und nun sitzen die Fischer trübsinnia beisammen und malen sich aus, wie schön es aussehen nuß, wenn sie in schiden Ladstiefeln auf ben Fischfang geben.

### Panik in einer Vorstadt von Lüttich

Lüttich. Die Borstadt Ongree wurde durch die Explosion von 180 Flaschen mit stüssiger Luft in einer Fabrik in panikartige Aufregung versest. Der ersten Explosion, die sich gegen 5 Uhr ereignete, folgten innerhalb 30 Minuten über 100 burch hervorgerufenen Brand vollfommen ger= ftort. Mehrere Arbeiter erlitten leichtere Berlegungen.

# Wohnsitz der ostpreußischen Abwanderer am 16. Juni 1929



| Poulin                                                                                                      | or Bö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rea V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | om 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin-Notierungen                                                                                          | Bachm. & Lade. Barop. Walzw.  561/a Basalt AG. Bayer. Motoren Bayer. Spiegel Bemberg Berger J., Tiefb. Bergmann Berl. Gub. Hutt. do. Holzkont. do. Karlsruh.ind. do. Masch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heut   22   22   4   557   8   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105 | MeiSner Ofen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hent   vor.   781/2   82   83   841/2   85   85   853/4   85   85   853/4   85   85   853/4   85   85   853/4   85   85   853/4   85   85   853/4   85   85   853/4   80   80   80   80   80   80   80   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neutron   Neut |
| Aku                                                                                                         | Berth. Messg. Beton u. Mon. Braunk. u. Brik. Braunschw.Kohl Braunschw.Kohl Breitenb. P. Z. Brem. Allg. G. Buderus Eisen. Byk. Guldenw.  Carlshutte Altw. Charl. Wasser. Chem.F. Heyden do. Ind. Gelsenk. do. Schuster  39 39 113 84 472/4 1471/2 119 1288/2 1281/2 1281/2 1713/6 561/2 1887/4 561/2 18987/4 5991/2 5987/4 503/4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147   448   61   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   62%   | Nationale Auto Natr. Z. u. Pap. Niederlausitz. K. Niederschl. Elek. Nordd, Wollkäm.  Oberschl. Eisb. B. Oberschl. Koksw do. Gemüßeb. Orenst. & Kopp. Ostwerke AG.  Phönix Bergb. do. Braunk. Plintsch L.  163/4 95 140 140 123 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 | Trachb. Zucker   253/4   253/4   1174/2   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118 | 6% Dt. wertbest. Anl.,fällig 1935   93%   93%   93%   38%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%   93%  |
| Wersicherungs-Aktien                                                                                        | C. Chemie   101-2   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   10 | Jeserich Jungh. Gebr.  Kahla Perz. Kais. Keller Kali. Aschersl. Kali. Aschersl. Kali-Chemie Karstadt Kirchner & Co. Klöckner Koehlmann S. Köln-Neuess. B Köln-Reuess. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plau. Trill n. G. Pöge H. Elekt. Polyphon Preußengrube  Rauchw. Walt. Rhein. Braunk. do. Elektrizität do. Möb. W do. Textil do. Westf. Elek. do. Sprengstoff do. Stahlwerk  127 17 17 17 123014 1238 121 121  32 32 32 1701/s 68 11234 11234 1131/s                                               | do. Schimisch.Z. do. Schmirg.M. do. Smyrna T. Viktoriawerke Vogel Tel. Dr. Vogti. Masch. do. Tüllfabr.  Wanderer W. Wenderoth Westereg. Alk. Westfäl. Draht Wicking Portl.Z. Wunderlich & C.  Zeitz Masch. Zeiß Ikon Zellstoff-Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canada 261/2 28 Brauerei-Aktien  Dt. Reichsb. V.A. 943/8 941/2 Gr. Cass. Strb. 64 64 Berl. Kindl-B. 614 615 | Dynam. Nobel  803/4  80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KronprinzMetall 34½ 36<br>Kunz Treibriem. 90 91½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sacnsenwerk 1993/4 1997/8<br>Sachs Guest D. 70 70                                                                                                                                                                                                                                                 | do. Waldhof   1571/2   1571/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carlshütte Deutscher Eisenhandel Elektr Gas it. B  Carlshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    | 2220   |        |
|--------------------|--------|--------|
| A.G.f. Verkehrsw.  | 903/8  | 905/8  |
| Allg.Lok. u. Strb. | 152    | 1521/2 |
| Canada             | 261/2  | 28     |
| Dt. Reichsb. V.A.  | 943/8  | 941/2  |
| Gr. Cass. Strb.    | 64     | 64     |
| Hapag              | 1031/2 | 1041/4 |
| Hamb. Hochb.       | 723/4  | 701/4  |
| Hamb. Südam.       | 170    | 170    |
| Hannov. Strb.      |        | 1395/8 |
| Hansa Dampf.       | 140    | 1393/4 |
| Magd. Strb.        | 563/4  | 563/4  |
| Nordd Lloyd        | 1033/4 | 1043/5 |
| Schantung          | 781/4  | 781/2  |
| Schl. Dpf. Co.     | 1      |        |
| Zschipk. Finst.    | 166    | 166    |
|                    | 130    |        |

| Bank-Al                                                                                                                                                             | ktien                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adca Bank f. Br. Ind. Bank f. elekt. W. Barmer Bank-V. Bayr. Hyp. u. W. do. VerBk. Berl. Handelsges Comm. u. Pr. B. Darmst. u. Nat. Dt. Asiat. B. Dt. Bank u. Diss. | 113 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>146 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>124<br>123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>138<br>142<br>163<br>142 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>213 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>48 | 113 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>148 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>125<br>123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>138<br>142<br>163<br>143<br>214<br>48<br>135 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

|     |                                         | Reichsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263       | 2651/2  | do   |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|
| m   | d                                       | Sächsisc heBank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1541/2    | 155     | do   |
| ie  | n                                       | Schl. Bod. Kred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1391/4    | 1391/2  | do   |
|     | Carlotte .                              | Wiener Bank-V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 108/8   | do   |
| 1   | 905/8                                   | AASOHOT Dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A HURS    |         |      |
| -   | 1521/2                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 75 25 6 | 1       | Do   |
| 1   | 28                                      | Brauerei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktie     | en      | Dr   |
|     | 941/2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | Dy   |
|     | 64                                      | Berl. Kindl-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614       | 1615    | 100  |
|     | 1041/4                                  | Dortm. AktB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | 223     | Ei   |
|     | 701/4                                   | do. Ritter-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 248     | Eis  |
|     | 170                                     | do. Union-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 250     | Cali |
| 1   | 1395/8                                  | Engelhardt-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220       | 222     |      |
| - 0 | 1393/4                                  | Leipz. Riebeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1371/2  | Ek   |
|     | 563/4                                   | Löwenbrauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13000     | 280     | do   |
| 14  | 1043/5                                  | Reichelbräu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100       | 258     | do   |
| 14  | 781/2                                   | Schulth.Patzenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00116     | 292     | do   |
| 13  | 10-13                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201-15    | 1391/2  | Er   |
|     | 166                                     | v. Tuchersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 100-12  | Es   |
|     | 100                                     | The state of the s |           | 1       |      |
|     | 1                                       | Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Akti     | en      | Fa   |
| en  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | 1.   |
|     | 100000000000000000000000000000000000000 | Accum. Fabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1146      | 11461/4 | Fe   |
| 1/2 | 11131/2                                 | Adler P. Cem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61        | 62      | Fe   |
| 1/3 | 1483/4                                  | A. E. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1531/2    | 1531/2  | FI   |
|     | 125                                     | do. VorzA. 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 991/2   | Fr   |
| 1/2 | 1231/2                                  | do. VorzA. 6% do. Vorz. B 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 6     | 991/4   |      |
|     | 138                                     | AG. L. Bauaust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 301/2   | Fr   |
|     | 142                                     | Alfeld-Dellig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145       | 453/4   |      |
|     | 163                                     | Alg. Kunstzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88        | 881/4   | G    |
| 1/2 | 143                                     | Ammend. Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137       | 138     | G    |
|     |                                         | Anhalt Kohlenw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 761/4     | 781/2   | G    |
| 1/2 | 214                                     | Aschaff. Zellst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119       | 118     | G    |
|     | 48                                      | Augeb Wijenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 85      |      |
| 1/4 | 1851/2                                  | Augeb. Nürnb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1       | A    |
|     | 1                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 1000 |

| 891/2       | do. Schuster                    | 50 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 181 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 181       | In  |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 18 S. C.    | I. G. Chemie                    | 101-12                                                         | 54        | 100 |
| 70 1        | Christ.&Unmack                  | ner .                                                          |           |     |
| 039         | Compania Hisp.                  | 315                                                            | 315       | J   |
| 12 12       | Conc. Spinnerei                 | 55                                                             | 551/2     | JI  |
| 2019        | Cont. Gummi                     | 165                                                            | 165       | J   |
|             | Daimler                         | 135                                                            | 1345/8    |     |
| vor.        | Dessauer Gas                    | 1481/2                                                         | 150       | B   |
| 1423/4      | Dt Atlant. Teleg.               | 105                                                            | 106       | K   |
| 100         | do. Erdől                       | 913/4                                                          | 913/4     | K   |
| 136         | do. Jutespinn.                  | 72                                                             | 721/2     | B   |
| 273/4       | do. Kabelw.                     | 174                                                            | 741/2     |     |
| 1473/4      | do. Kabeiw.                     | 204                                                            | 203 .     | E   |
| 1831/2      | do. Linoleum                    | 95                                                             | 96        | K   |
| 1831/2      | do. Schachtb.                   | 165                                                            | 172       | E   |
| 2651/2      | do. Steinzg.                    | 121                                                            | 126       | B   |
| 155         | do. Telephon<br>do. Ton u. St.  | 125                                                            | 125       | E   |
| 1391/2      | do. Ton u. St                   | 101/2                                                          | 11        | E   |
| 105/8       | do. Wolle                       |                                                                | 69        | B   |
| 10-/8       | do. Eisenhandel                 | 09                                                             | 1131/2    | B   |
|             | Doornkaat                       | 0.4                                                            |           | E   |
| en          | Dresd. Gard.                    | 64                                                             | 65        | E   |
| -           | Dynam. Nobel                    | 803/4                                                          | 80        | F   |
| 1615        |                                 | 1                                                              | 1         | F   |
| 223         | Eintr. Braunk.                  | 1141                                                           | 1141      |     |
| 248         | Eisenbahn-                      | 131                                                            | 144       |     |
| 250         |                                 | 1703/4                                                         | 1703/4    | I   |
| 222         | Verkehrsm.                      | 1423/4                                                         | 142       | 1   |
| 1371/2      | Elektr.Lieferung                |                                                                | 119       | 1   |
| 280         | do. WkLieg.                     | 119                                                            | 100       | I   |
| 268         | do. do. Schles.                 | 99                                                             |           | 1   |
| 292         | do. Licht u. Kraft              | 147                                                            | 152       | 1   |
| 1391/2      | Erdmsd. Sp.                     | 4004                                                           | 681/2     | 1   |
| 100-12      | Essener Steink.                 | 1331/8                                                         | 1841/2    | 1   |
| 1           |                                 |                                                                | 1         | 1   |
| en          | Fahlbg. List. C.                | 161                                                            | 1597/8    | 1   |
| William Co. | I. G. Farben                    | 157                                                            | 1585/8    | 1   |
| 11461/4     | Feldmühle Pap.                  | 155                                                            | 155       | 1   |
| 62          | Felten & Guill.                 | 1121/4                                                         | 1121/4    | 1   |
| 1531/2      | Flöther Masch.                  | 311/2                                                          | 32        | 1.  |
| 991/2       | Prenet Tucker                   | 59                                                             | 60        | 1   |
| 991/4       | Franst. Zucker<br>Froeb. Zucker | 671/2                                                          | 671/2     | 1   |
| 301/3       | CIUCU. LUCKOI                   | 0. 12                                                          | 0. 12     | 19  |
| 453/4       |                                 |                                                                | · · · · · | 13  |
| 881/4       | Gelsenk. Bg.                    | 11311/2                                                        |           | 1   |
| 138         | Genschow & Co.                  |                                                                | 66        | 1   |
| 781/2       | Germania Ptl.                   | 138                                                            | 139       |     |
| 118         | Ges. f. elekt. Unt.             |                                                                | 133       |     |
| 85          | L Löws & Co.                    | 1451/2                                                         | 1461/3    | E   |
|             | •                               |                                                                |           |     |

|   | 1281/2                            | 713/4           | Holzmann Ph.              | 93        | 931/2       |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------|
|   | 70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 56 | 561/2           | Horchwerke                | 511/4     | 51          |
|   | 90                                | 00-/2           | HotelbetrG.               | 134       | 136         |
|   |                                   | 10 16 0         | Huta, Breslau             |           | 30          |
| ì |                                   | 1481/4          | Hutschenr C. M.           | 551/2     | 56          |
|   | 991/2                             | 983/4           | 1/10/14/14/14/14          |           |             |
|   | 59                                | 591/4           |                           | oomst.    | 100711      |
|   | 54                                | 54              | Ilse Bergbau              | 2271/2    | 2271/2      |
| ı | 503/4                             | 50              | do.Genußschein.           | 363/4     | 36          |
|   | 1811/2                            | 181             | Industriebau              | 30%       | 30          |
|   | 1                                 | 54              | The second second         | 1000      | 1 3 6 6     |
|   | 315                               | 315             | Jeserich                  | 146       | 146         |
|   | 55                                | 551/2           | Judel M. & Co.            | 1181/2    | 1181/2      |
|   | 165                               | 165             | Jungh. Gebr.              | 361/2     | 38          |
|   | N 48 14                           |                 | amen ocor.                | 1         |             |
|   | 35                                | 345/8           | Daniel Laboration Control | e handred | - Managemen |
|   | 1481/2                            | 150             | Kahla Perz.               | 142       | 142         |
|   | 105                               | 106             | Kais. Keller              | 791/2     | 791/2       |
|   | 913/4                             | 913/4           | Kali. Aschersl.           | 204       | 2051/4      |
|   | 72                                | 721/2           | Kali-Chemie               | 147       | 147         |
|   | 174                               | 741/2           | Karstadt                  | 1101/8    | 1091/2      |
|   | 204                               | 203 .           | Kirchner & Co.            | 541/2     | 553/4       |
|   | 95                                | 96              | Klöckner                  | 100       | 100         |
|   | 165                               | 172             | Koehlmann S.              | 591/2     | 59          |
|   | 121                               | 126             | Köln-Neuess. B            | 933/4     | 941/4       |
|   | 125                               | 125             | Köln Gas u. El.           | 531/2     | 541/2       |
|   | 101/2                             | 11              | Kölsch-Walzw.             |           | 39          |
| ļ | 69                                | 69              | Körting Elektr.           | 1061/4    | 1061/2      |
|   | 1                                 | 1131/2          | Körting Gebr.             | 521/2     | 52          |
|   | 64                                | 65              | Kromschröd.               | 9.        | 113         |
|   | 803/4                             | 80              | KronprinzMetall           | 341/2     | 36          |
|   | 1                                 | 1               | Kunz Treibriem.           | 90        | 911/2       |
|   | 1141                              | 1141            | - 10 2 2 1 1 1 1          | 1         | 1           |
|   | 1                                 | 135.68          | Lahmeyer & Co.            | 1168      | 1164        |
|   | 1703/4                            | 1703/4          | Laurahütte                | 38        | 38          |
| , | 1423/4                            |                 | Leipz. Pianof. Z.         | 00        | 281/2       |
| , | 119                               | 119             | Leonh. Braunk.            | 157       | 157         |
|   | 99                                | 100             | Leopoldgrube              | 55        | 56          |
| į |                                   | 152             | Lindes Eism.              | 1611/4    | 161         |
|   |                                   | 681/2           | Lindström                 | 575       | 578         |
|   | 1331/8                            |                 | Lingel Schuhf.            | 77        | 751/4       |
|   | 1                                 | 14              | Linguer Werke             | 83        | 183         |
|   | 104                               | 1507/-          | Lorenz C.                 | 189       | 189         |
|   | 61                                | 597/8<br>1585/8 | Lüneburger                | 1         | 1300        |
|   | 157                               | 155             | Wachsbleiche              |           | 49          |
|   | 155                               |                 | 11 4011000000             | 1000      |             |
|   | 311/2                             | 32              |                           |           | 100         |
|   | 59                                | 60              | Magdeburg. Gas            | 36        | 36          |
|   | 671/2                             | 671/2           | do. Bergw.<br>do. Mühlen  | 54        | 1541/2      |
|   | 01-/2                             | 01-12           | do. Mühlen                | 50        | 501/1       |
|   | 1                                 | 1               | Magirus C. D.             | 231/2     | 24          |
|   | 11311/2                           |                 | Mannesmann R.             |           | 967/8       |
| ĺ | . 66                              | 66              | Mansfeld. Bergb.          | 661/2     | 64          |
|   | 138                               | 139             | Mech. W. Lind.            | 781/2     | 781/2       |
| ĺ |                                   | 1               | Meinecke                  | 85        | 853/4       |
| ĺ | 14514                             | 1461/2          | 1                         | 1         | 1           |
|   | 199                               |                 |                           |           |             |
|   |                                   |                 |                           |           |             |
|   |                                   |                 |                           |           |             |

| d. Wollkam.       | 52           | 82         |                                          | 7604 14         | 1000                   | Dt.  |
|-------------------|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|
| SAR BOLLOW        | 1            | SC BORG    | Union Bauges.                            | 471/2           | 471/2                  | Ab   |
| schl.Eisb.B.      | 621/4        | 633/4      |                                          | 18              | 483/4                  | do.  |
|                   | 1021/2       | 1011/2     |                                          |                 | 200                    | 8%   |
|                   | 945/8        | 947/8      |                                          |                 | Control of the Control | 80/  |
|                   |              | 69         |                                          | 100             | 100                    | 100  |
|                   | 2433/4       | 2431/2     | Ver. Berl. Mört.                         | 108             | 108                    | 80%  |
| erke AG.          | 2400/4       | 240-12     | do. Dtsch.Nickw.                         | 145             | 145                    | do   |
| in Danah I        | 901/8        | 901/8      | do. Glanzstoff                           | 1101/2          | 1101/2                 | do   |
|                   | 621/4        | 621/4      | do. Jut. Sp. L. B.                       |                 | 881/2                  | 80/  |
|                   |              | 186        | do. M. Tuchf.                            | 43              | 43                     | Go   |
| sch L.            | 191          |            |                                          | 90              | 90                     | do   |
| . Tull u. G.      | 271/2        | 27         | do. Schimisch.Z.                         | 1661/2          | 165                    |      |
| H. Elektr.        |              | 17         | do. Schmirg.M.                           | 45              | 451/2                  | do   |
| phon              | 2301/4       | 238        | do. Smyrna T.                            | 150             | 150                    | do   |
| Bengrube          | 121          | 121        |                                          | 553/4           | 156                    | 10   |
|                   | 99000        | 1800       | Viktoriawerke                            | 871/2           | 89                     | 80   |
| chw. Walt.        | 1            | 1311/2     | Vogel Tel. Dr.                           | 581/2           |                        | 100  |
| in. Braunk.       | 209          | 212        | Vogtl. Masch.                            |                 | 593/4                  | 100  |
| Elektrizität      | 143          | 142        | do. Tüllfabr.                            | 541/2           | 541/2                  | 100  |
|                   |              |            |                                          | I.              | 1                      | 70   |
| Möb. W            | 65           | 651/2      | Wandanan W                               | 14748           | 148                    | 180  |
| Textil            | 32           | 32         | Wanderer W.                              | 77              | 175                    | 10   |
| Westf. Elek.      | 1693/4       | 1701/8     | Wenderoth                                |                 |                        | 113  |
| Sprengstoff       |              | 68         | Westereg. Alk.                           | 2051/2          | 207                    |      |
| Stahlwerk         | 1123/4       | 1131/2     | Westfäl. Draht                           | 86              | 86                     | -    |
| eck Mont          | 1001/8       | 1001/8     | Wicking Portl.Z.                         | 110             | 1073/4                 |      |
| dergrube          | 670          | 670        | Wunderlich & C.                          | 54              | 51                     | 4.0  |
| enthal Ph.        | 84           | 83         | The second second second                 | 100             | 1 400                  | 3 10 |
| itzer Zucker      | 341/8        | 34         |                                          | 140714          | 140791                 | 100  |
| kforth Nachf      | 751/4        | 77         | Zeitz Masch.                             | 1071/2          | 11071/4                | 13   |
| cheweyh           | 721/4        | 72         | Zeiß Ikon                                | 0001            | 85                     | 10   |
| gerswerke         | 627/8        | 627/8      | Zellstoff-Ver.                           | 861/2           | 861/2                  | B    |
|                   | 10000        | 1 33 30    | do. Waldhof                              | 157 1/2         | 1571/2                 | C    |
|                   | 1993/4       | 1997/8     |                                          | V               |                        | B    |
| nsenwerk          |              |            |                                          |                 |                        | E    |
| hs. Gußst. D.     |              | 70         | *                                        |                 |                        | E    |
| hsThur. Z.        | 1021/4       | 103        |                                          | 1004            | 1040                   | F    |
| detf. Kali        | 3781/2       | 3761/2     | Neu-Guinea                               | 301             | 310                    | F    |
| otti              | 109          | 1131/2     | Otavi                                    | 45              | 441/2                  | F    |
| onia Portl. C.    | 126          | 126        |                                          | 1               | 1                      | P    |
| ering             | 330          | 330        |                                          |                 |                        |      |
| les. Bergb. Z.    | 55           | 581/2      | Amtlich nich                             | nt no           | tierte                 | 3 0  |
| les. Bergwk.      | 1 35 6 10    | 4          | Wertpa                                   | apier           | 8                      | E    |
| Beuthen           | 109          | 113        | F 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | P. S. S. S. S.  |                        | E    |
| Cellulose         | 793/4        | 81         | Dtsch Petroleum                          | 153             | 1531/2                 | E    |
| Gas La. B         | 152          | 155        | Faber Bleistift                          | 125             | 126                    | B    |
| Lein. Kr.         | 101/8        | 10         | Kabelw. Rheydt                           | 190             | 190                    | D    |
| PortlZ.           | 146          | 148        | Lerche & Nippert                         |                 | 73                     | D    |
| Textilwerk        | 151/2        | 151/2      | Linke Hofmann                            | 73              | 73                     | C    |
|                   | 10000        |            | Manoli                                   | 200             | 200                    | C    |
| ubert & Salz.     | 1.000        |            | Neckarsulm                               | 69              | 69                     |      |
| uckert & Co.      | 100:/5       | 100%       | Ochringen Bgb.                           |                 | 200                    | 1    |
| wanebeck          |              | 00         |                                          | 66              | 661/2                  | 1    |
| ortlZement        | 4951         | 96         | J. D. Riedel                             | 00              |                        | 1.   |
| gSol. Gußst.      | 135/8        | 131/2      | Stoewer Auto                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27                     | 13   |
| gersd. Werke      | 46           | 48         | 1                                        | 90              | 100                    | 0    |
| mens Halske       | 220.18       |            | Nationalfilm                             |                 | 90                     |      |
| mens Glas         | 124          | 1251/2     | Ufa                                      | 801/8           | 90%                    |      |
| 6f. Chem.         | 25           | 25         |                                          | 1000            | 1.00                   | -    |
| ti. Chamotto      | 166          | 861/2      | Burbash-Kali                             | 123             | 170                    | A    |
|                   | 1            |            |                                          | 1               | 1                      | 1    |
| The second second | Harry or the | THE PERSON |                                          | The same        | 19-1-11                |      |
|                   |              |            |                                          |                 |                        |      |

|                     |     | Breslau, den 19. Ju             | ni.   |
|---------------------|-----|---------------------------------|-------|
| slauer Baubank      | 481 | Reichelt-Aktien F.              | 106   |
| shütte              | -   | Rütgerswerke                    | 63    |
| tscher Eisenhandel  | -   | Schles. Feuerversich.           | 240   |
| tr Gas It. B        | 155 | Schles. Leinen                  | 10    |
| tr. Werk Schles.    | 100 | Schles. Portland-Cement         | 145   |
| r Wolff             | 47  | Schles. Textilwerke             | 15    |
| lmühle              | 153 | Terr. Akt. Ges. Gräbsch.        | 68    |
| ther Maschinen      | -   | Ver. Freib. Uhrenfabrik         | -     |
| ustädter Zucker     | 61  | Zuckerfabrik Fröbeln            | 661/2 |
| schwitz Textilwerke | 64  | do. Haynau                      | 112   |
| nenlohe             | -   | do. Neustadt                    | -     |
| 0                   | -   | do. Schottwitz                  | -     |
| nm. Elektr. Sagan   | -   | 6% Bresl. Kohlenwertanl.        | 21    |
| igs- und Laurahutte | 37  | 5% Schles. Landschaftl          |       |
| necke               | 84  | Roggen-Pfandbriefe              | 7,58  |
| er Kauftmann        | 30  | 8% Niederschl. Prov. Anl. 28    | -     |
| . Eisenbahnb.       | 66  | 8% Bresl. Stadtanl. 28 II       | -     |
| Werke Aktien        | -   | AND THE RESERVED AND ASSESSMENT |       |
|                     |     |                                 |       |

Valuten-Freiverkehr Berlin, den 19. Juni. Polnische Noten; Warschau – 47.05, Kattowitz 46.85 – 47.05, Posen 46.85 – 47.05 ir. Zloty 46,725-47,125, Kl. Zloty

Diskontsätze Berlin 416%, New York 3%, Zürich 3%, Prag 4/2%, London 3%, Paris 21/2%, Warschau 61/2% docksa 8 %

# Der Holzhandel bricht zusammen wenn nicht schnell gebaut wird

Ein Notruf der Oftdeutschen Holzhändler und Borichläge zur Belebung des Baumarttes

Beuthen, 19. Juni. Die stark besuchte Jahresversammlung des Vereins Dit eutscher Holzhandler und Sägewerte, Zweigverein Oberschlessen, im Hotel "Naiserhof" bat sich in hervortretender Weise mit dem fost vollkändig eingetretenen Stillstand der Bautätigkeit in unserem oberschlesischen Bezirk in eingebender Weise beschäftigt. Die bedauerliche Starre im Baugewerbe hat naturgemäß auch au den bedenklichen Folgen in der Holzwirtschaft und in den holzberarbeitenden Betrieben gesührt. Ein erheblicher Teil der Sägeanlagen und berschiedene licher Teil ber Gageanlagen und berichiebene Solzbearbeitungsfabrifen haben ihre Betriebe weientlich einschränfen und eine mehr ober minber große Angahl ihrer Arbeiter außer Beichäf tigung treten lassen müssen. Wenn nicht alsbalb die Baut ätig keit in nennenswertem Umfange wieder auf genommen werden sollte, so müssen wegen Absahmangels auch noch die restlichen Betriebe gum Erliegen fommen.

Die vielseitige Aussprache über ben emp-findlichen Notstand hat unter anderem gum Aus-bruck gebracht, daß bisher

für die oberschlesischen Gemeinden nicht alle verfügbaren Mittel benütt worden find, um der Wohnungsbautätigfeit die anderwärts gebotenen Stüßen an die Sand zu geben,

und bag ihnen seitens ber Regierung in biefer Sinsicht bei weitem nicht eine ausreichende Unter-fügung im Rahmen der bisberigen Möglichleiten

auteil geworden ist. Die Bersammlung hat beshaß folgende ein-Rimmig angenommene

### Entschließung

"1. Da bie Inwendung bon Sansgingftenermitteln für Dberichleften progentual in geringerem Mage erfolgt als für bie meiften anberen Gebiete Deutschlands, jo ift es bringenb erforberlich, bag aweds Belebung ber Bantatigfeit, insbefonbere soweit fie gur Berftellung ber am bringenbit notwendigen Rleinwohnun gen bienen foll, nunmehr bie oberichlefischen Gemeinden wesentlich größere Buwenbungen aus bem beftehenben Ausgleich sfonds erhalten, als es bisher geichehen ift. — Die Stabtverwaltungen haben auf bie noch ansftehenben Sausginsftenermittel bereits in ben Borjahren größere Borichnife beransgabt unb follen unnmehr bie ihnen in biefem Sahre noch guflichenben Mittel gur Dedung biefer Borichnife gemäß Unmeisung ber Regierung verwenden. Da fie aber befanntlich fin angiell in weitgehenbstem Umfange niber -Laftet find, fo liegt es nabe, bag fie angerftanbe find, Sansinsftenermittel

meiter an bevorichuffen, gumal fie ihre fonftigen vielfeitigen Berpflichtungen taum noch an bewältigen in ber Lage find. Es muß baher einbringlichft erfucht werben, bag ihnen neben ber Erstattung ihrer in ben Borjahren geleisteten Borschuffe weitere und ansreichenbe Mittel aus bem Ausgleichsfonds angeführt werben.

2. Aber felbit in biejem Jalle wirb es nicht burchführbar fein, bag bie fo ganglich banieberliegenbe Bantatigkeit noch einigermaßen rechtzeitig in biefem Jahre in Bang gebracht werben fann. Es muffen beshalb noch anbere Bege jur Erzielung ber Bantatigfeit gesucht werben. Gine große Unzahl ber privaten Bannnternehmer murbe auch ohne Gemährung bon Sauszinsftener. Buiduffen ben Wohnungsban in Angriff neh-

Spotheten-Ansfall-Bürgichaften bis etwa 65 Prozent des Bauwertes

bon ben Gemeinben für bieje Renbauten ge-währt wurben, ba ihnen bie Sopothefen . banten auf folder Grundlage erftftellige Darleben bis an 70 Prozent bes Berftellungswertes bewilligen.

3. Solange inbeffen noch für berartige Spotheken ein Binsfat von 9 bis 10 Brozent bon bem Darlehnsnehmer aufgebracht werben muß, ift es namentlich in Fällen, in benen Hauszinsftener-Zuschüffe außer Betracht bleiben, geboten, bag aur Anglei-dnng an bie wesentlich billigere Bant. geringer find als bie Hausginsftener-Inichuffe, wenn auch andererseits bie erwähnten Bing. Differenzen nicht erstattungsfähig

4. Um einen bollftanbigen 3n fammenbruch bes oberichlesijden Birtichaftslebens amcite Sälfte biefes Jahres in beichlennigter und merkbarer Beife in Bewegung fegen an fonnen.

Wir möchten nicht unerwähnt laffen, bag

kommt hinzu, daß ein Teil berselben Stabtverwaltungen nächst bem ichon bisher bie Magnahme gurudgehalten in Oppeln in Berbindung gefest. artigen morben finb.

Es muß lebhaftes Befremben herbor. rufen, bag unfer in fo ichwieriger Lage befindlicher Grengbegirt, ber fein größtes und wichtigftes Inbuftriegebict burch bie Grengziehung berloren, bie Blute feiner Birtichaftlichfeit und bie Eriftengfahigfeit ber ihm berbliebenen gahlreichen Bebolferung in einem bebauerlich hohen Mage eingebüßt hat, bisher in ben gur Bieberauf. richtung nötigen Magnahmen in vielfacher Beije anrüdgejest worben ift."

Der Berein Oftbeutscher Holzhandler und Sagewerte bittet das Reichswirtschaftsministe. rium, bem es bie borftebenbe Entichließung unter-Burgichaft für erftftellige Sypotheten im breitet bat, feinen Bunfchen balbige und burch-Ausmage von 60 bis 70 Brogent ber Renban- greifenbe Berudfichtigung guteil werden gu laffen. werte übernommen hat, ohne bag fie, wie In gleicher Beije hat fich ber Berein and mit unfere befonders hart bedrangten oberichle- ben oberichlefifchen Stabtpermaltungen sijden Gemeinbeberwaltungen, bauernd von sowie mit dem Landeshauptmann in Rati-ber Auflichtsbehörde von einer ber- bor und dem Regierungspräsidenten

# Ameritanischer Zwischenfall auf der "Welttraft"

Ameritas Ronferenzdelegierte gegen ihren Botichafter

(Telegraphilde Melbung.)

Berlin, 19. Juni. Der Rachmittag bes brit- | bes tatfachlichen Berftellungspreifes beträgt. Gbe

ben amerikanischen Konserenzbelegierten be-kannt geworden. Ein Teil aus seinem Vor-trag führte zu scharfen Zusamm en stößen zwischen Sackett und den Delegierten. Der Botschafter wies nämlich darauf bin, daß der Verkansche des Derstellungspreises ausmache, und daß man unter biefen Umftanben noch nicht hauten ans öffentlichen Mitteln Jinsan.
ich ülse augebiligt werben, zumal bie hieran ersorberlichen Beträge boch wesentlich Sadett vorstellig und baten ihn, diesen Annen Arbeiten ber Rraftinbuftrie fprechen fonne. Die Industriellen wurden baraufbin bei Mr. Sadett vorstellig und baten ihn, diesen An-wurf auf die Elektrizitätsindustrie Amerikas aus seiner Rebe zu ftreichen. Der Botschafter lehnte diese Forderung ab. Daraufbin wandten fich bie Ronferenzbelegierten an Samuel In full, ber machtigiten Bertreter ber amerikanischen Rraft wirtichaft, der auf Grund eines Kabeltelegramme

Botichafter Gadett führte n. a. ans: einer von benen, die die Berantwortung trugen, als die Entwidlung bes Araftwefens noch in den Unfangsstadien war, als einer, ber ein lebhaftes Wir möchten nicht unerwähnt lassen, das einer, der ein lebygtes, andere Städte, wie beispielsweise Breslan, seiten Bori dlag zu machen, in der Hohnungsbauten wesentlich arößere Hause einen Vorschrung deinen Vorschrung dieser Industrie beizutragen. Im mich kurz zu fassen bie Berkaufspreis des Ersaufspreis des Er

nebst Erganzungsanlagen ober mittels moderner Dampfeinbeiten gewonnen wirb. Ein berartiger Unterschieb zwischen Herstellungs- und Käufer-preisen bietet dem Berteilungsingenieur

### ein weites Studienfeld.

Die amerikanische Delegation begrüßt die Zu-sammenberusung dieser Konserenz in Deutsch-kand. Es liegt besondere Anregung darin, hier zusammenzutreffen unter der Leitung der wissen-schaftlichen Jührung, die von jeher ein Erbgut des beutschen Bolkes war."

Botichafter Sadett verlas fobann eine Botschaft des Prösidenten Hooder an die Welt-traftkonferenz. Prösident Hooder entbietet der Konserenz seine Grüße und unterstreicht die Be-beutung der Aufgaben der Konserenz.

Dann sprach Foster-Bain über die Bedeutung der Mineralien in einer von Kraft abhänaigen Welt. Den Abschluß der amerikanischen Stunde bildete der Tonfilm "Die Geburt der Glühlampe". Die Bersammlung hörte zu den Bildern Worte don Edison.

### Magdeburger Zuckernotierungen

# us aller Welt

# Köln baut die Pferde ab

Roln. Um 16. Juni wurden im ftadtfolni-ichen Fuhrpart bie letten Bferbe berfteigert, die bisher noch berwandt worden sind. Die Stodt Köln berwendet für die Mälllabsuhr und die Straßenreinigung in Zutunft nur noch Elettromobile.

### Ein grausiger Fund

Duhlheim/Ruhr. Um Dienstagmorgen murbe in Mühlheim a. b. Ruhr von einem Arbeiter, als er sich auf bem Wege zur Arbeitsstätte befand, am westlichen User in der Ruhr der Kopf einer Fran ausgesunden. Der Kopf ift in Söhe bes Kehlkopfes glatt vom Rumpse getrennt. Hals-wirbel sind nicht zu sehen. Un der linken Seite befindet sich eine große Wunde. Die anderen

### "Abschiedsscherze"

Kaiserslautern. Nest haben nun endlich die lesten Besahungsspalle der bergeblich gelesten Besahungsspoldaten die Stadt verlassen. Am Sonntagabend kam es aber noch einmal zu einem Zwischenfall. Der Suretebeamte Robinet und ein Kollege trasen auf von hinten anffuhr.

einen jungen Deutschen, ber etwas angetrunken war und fich nach Saufe begeben wollte. Gie fielen über ben jungen Mann her und mighandelten ihn mit einem Schlagwerfzeng, allem Anichein nach mit einem Schlagring. Dann fuchten fie ibr Beil in ber Flucht. Diefer Ueberfall durfte ber lette Bejagungszwischenfall in Raiferslautern

# **Flugzeugzusammenstoß**

in der Luft

Warnemunde. Auf dem Ange von Lift nach Barnemünde ftiegen über ber Medlenburgifchen Bucht, etwa gebn Meilen nörblich ber Gub. fpipe bei Alt-Gaars, die beiben mit Schülern der Deutschen Verkehröfliegerichule besetzten Beinbefindet sich eine große Wunde. Die anderen Körperteile sind dieser nicht aufzusinden. Der Kopf hat dunkelblowdes kurzes Haar, kleine Ohren und schmale Rase und ist aut erdalten; er kann nur ganz kurze Zeit im Wasser gelegen haben. Uns die Nachricht din begab sich ein Beamter der Word die Nachricht din begab sich ein Beamter der Word die Kachricht din kegab sich ein Beamter der Word die Kachricht din kegab sich ein Beamter der Word die Kachricht die Kuchrichte nach Mühleheimer Ablügel sich um eine aus wärtige glücklicherweise so lange auf den Trümmern halbeimer Polizei soll es sich um eine aus wärt ige glücklicherweise so lange auf den Trümmern halbeimer Polizei soll es sich um eine aus wärt ige glücklicherweise so lange auf den Trümmern halbeimer Person als vernigt gemelbet ist. und fie an Borb nabm. Bon Alt-Gaars aus wurde biefes Fluggeng bann nach Barnemunde abgeschleppt. Rach den Trummern bes anderen Flugzeuges wurde bisher vergeblich ge-

# Schreckenstat eines Jrren

Innsbrud. Gin grauenhafter Morb bat fich Stilfs in Gubtirol ereignet. Die Bir tin und Besiterin bes Gasthauses "Jur Stilfier Brücke" Theresia Thoma war nachmittags in ben Walb gegangen, um Blumen an pflüden. Nachbem die Frau eine balbe Stunde im Wald geweilt hatte, fprang aus einem Gebuich ein Dlann beraus, zog eine Holzhade, die er unter dem Plann beraus, zog eine Holzhade, die er unter dem Rod verborgen gehabt hatte, hervor und versehte der Frau mehrere Siebe ans den Kod. Die Thoma stürzte zusammen und blied blutüberströmt auf der Erde liegen. So wurde sie einige Stunden später von dem Schankburschen des Gasthoses aufgefunden. Die Erhebungen ergaben, baß aufgejunden. Die Erhebungen ergaben, daß der Ueberfall auf die Frau von dem Wiährigen Josef Bichler verübt worden war. Vickler ift geistes frank, hat iedoch bisher niemandem etwas zuleibe getan. Er wurde iosort verhaftet, erklärte aber nicht zu wissen, was er getan habe. Theresia Thoma ist am Abend den furchtbaren Verlegmenen erlegen. Sie hatte einen dreifachen Bruch der Schäbelbede crlitten.

### Milch statt Kaffee für Soldaten

Dienveft. Der Sonbedminifter Wombos bat in einem Erlaß angeordnet, daß vom 1. Juli biefes Jahres an ber Mildperbrauch bei ber königlich gabres an det Attallegatorisch eingeführt werde. Diese Berordnung wird sicherlich sowohl bei den Diese Berordnung wird sicherlich sowohl bei den Milchproduzenten als auch bei den Soldaten Anflang sinden, zumal die Milch weisellos ein viel nahrhafteres Getränt als der schwarze Kassee ist, den die Soldaten iest zum Frühstück bekommen. In diesem Zusammenhang ist es interessant darauf hinzuweisen, daß vor mehreren Monaten auch der tichech of lowa tische Ariegsminister sich mit dieser Frage beschäftigt hat, wodei ermittelt worden ist, daß eine tägliche Kopfportion von einem halben Liter einen Wehr- von 322 Bombenssungen zur Verstügung gestellt. berbrauch bon 75 000 Liter pro Tag bebeutet. Bei ftellt.

bent ungarischen Seeresstand ist bie zu konsumie-renbe Milchmenge natürlich viel geringer.

# GefährlicheGeneralversammlung

Athen. Bei der Generalversammlung der Bank sür Industrie und Schiffsahrt in Athen kam es zwiichen den Aktionären und den Verwaltungsratsmitgliedern zu äußerst erregten Szenen, wobei Lintenfässer, Stühle uhw. als Rampswafse dienten. Wenn auch nicht der Zahl der Stimmen nach die Aktionäre die Oberdand behielten, so doch kräftemäßig, und erst nachdem ber gesamte Kermaltungsrat weiblich erst nachdem ber gesamte Berwaltungsrat weiblich burchgeprügelt war, ließen sich bie protestieren-ben Aktionäre bereitsinden, in sachliche Erörterungen eingutreten.

# Höllenmaschine in der Schule

Brug. Der Schüler ber Bruger Städtifchen Sanbelsichule Ernft Lömenberg erhielt ein Boftpatet zugestellt, bas ihm ber Schulbiener im Schulhause überreichte. Als ber Schüler Scheberta dem Löwenberg das Paket aus der Hand nahm, explodierte es und Scheberta brach zusammen. Die Untersuchung eraab, daß das Baket eine vollkommen sachmännisch bergefiellte Söllenmaschine enthalten hatte. Die ganze Ladung war dem Schüler Scheberta ins Gesicht gedrungen. Er erlitt Verbrennungen an beiden



# Lohnabbau und Preissenkung / Reichsminister a. D. Dr.-Ing. Gothein

Der Reichsarbeitsminister hat den Schiedsspruch für verbindlich erklärt, durch den für die Nordwestgruppe der deutschen Eisenindustrie die Löhne gesenkt werden. Er hat sich dazu verstanden, nachdem sich die Arbeitsgeber zu einer über das Maß der Lohnersparung hinausgehenden Senkung der Eisen rung hinausgehenden Senkung der Eisen preise bereit erklärt haben. Sie sind dabei von den Gewerkschaften und den Zupreisabbau hindernd im Wege stehen. Die tück bleiben der Löhne hinter anderen begründet werden, so muß. — wenn die wirtschaftsgeber zu einer über das Maß der Lohnersparung hinausgehenden Senkung der Eisen preise bereit erklärt haben. Sie sind dabei von den Gewerkschaften und den Zupreisabbau hindernd im Wege stehen. Die tück bleiben die Arbeitsmarktes einem von den Preisabbau hindernd im Wege stehen. Die tück bleiben die Verbrauchern der Preisfall der Rohstoffe und Halbwaren den Verbrauchern in den Kleinhandelspreisen der Felgerung auch nach unten gezogen werden. von der Erwägung ausgegangen, daß eine Be lebung des Absatzes nur von einer fühl baren Senkung der Preise ausgehen könne daß ohne solche der Betrieb noch weiter ein geschränkt werden müsse, Betriebsstillegungen und Feierschichten in wachsendem Umfange unvermeidlich seien. Hatte doch die Erneuerung der Eisenverbände und die damit gesicherte Stabilisierung der Preise keineswegs die davon erwartete Belebung des Geschäfts nach sich gezogen, im Gegenteil verödete es immer weiter. Die soeben bekannt gegebene Ermäßi gung der Eisenpreise ist freilich noch nicht groß genug, um den Verbrauch genügend anzuregen; dazu hätte sie mindestens 5 v. H. be tragen müssen. Von der im Herbst zu erwartenden Senkung der

### Löhne und Preise im Kohlenbergbau

wird man eine weitere Ermäßigung der Eisen preise erwarten dürfen.

Die Sozialdemokratie und ihre "Freien Gewerk schaften" sind mit der Verbindlichkeitserklärung des Oeynhausener Spruches wie überhaupt mit der ganzen Lohnsenkungsaktion in hohem Maße unzufrieden. Sie wenden sich gegen

"Indexlöhne nach den einzelnen Industrieproduktenpreisen, weil sich daraus volkswirtschaftlich phantastische Wider-sprüche ergäben. Löhne könnten nur enf-sprechend dem allgemeinen Preisstand, und zwar nicht der Großhandelspreise, sondern nur der Klein handelspreise gesenkt werden. Dabei sei allerdings eine starke Ermäßigung der Monopolpreise der Kartellindustrie, besonders der Eisen- und Kohlenpreise, die Voraussetzung da sie auf einen im Vergleich zum Weltmarkt unerträglich hohen Niveau gehalten würden"

In diesen Einwänden steckt ein Kern der Wahrheit, aber nur eine Teilwahrheit Die Weltmarktpreise für Kohle stehen nur des halb so tief unter den Inlandspreisen des unbestrittenen Gebiets, weil alle Ausfuhrländer, um sich einen

### Anteil am Auslandsmarkt

zu sichern, diesen zu billigen Preisen beliefern für die sie sich an überhöhten Inlandspreisen schadlos halten. Das ist gewiß kein gesun-der Zustand, aber die deutschen Kohlensyndi-kate könnten den Inlandsmarkt zu den Ausiandspreisen nur nach vornergegangener zentiger Lohnermäßigung beliefern, oder sie müßten die Hälfte der Gruben stillegen. Ganz ähnlich bei der Eisen industrie. Der Großhandelsindex für Kohle war am 4. Juni 135,4, der für Eisen 127,6; da aber bei beiden die Löhne etwa 75 v. H. des Erlöses austmachen, und der Lohnindex etwa 180 steht, so ist diese den Gesamtgroßhandelsindex von 125,1 überschreitende Höhe begreiflich. Von überliberschreitende Höhe begreiflich. Von überliberschreitende höhe begreiflich. Von überliberschreitende höhe begreiflich ung en regten an. Die Hauptwerte schlossen bis zu 2 Prozent über Hauptwerte schlossen bis zu 2 Prozent über überschreitende Höhe begreiflich. Von übermäßigen Gewinnen ist in diesen Industrien nicht die Rede. Die "Vereinigten Stahlwerke" verteilen 7 Prozent. Krupp, die "Ver. Oberschlesischen Stahlwerke" nichts. Und wenn ihnen die Selbstfinanzierung". schlesischen Stahlwerke" nichts. Und wenn ihnen die "Selbstfinanzierung" zum Vorwurf gemacht wird, so ist ihnen diese durch die Schwierigkeit der sonstigen Kapitalbeschaffung aufgezwungen und jedenfalls viel gestinder als die Aufnahme von Auslandskrediten — die zudem jetzt kaum zu haben sind — und die uns in immer größere Abhängigkeit vom ausländischen Kapital bringen.

Beachtlich ist der freigewerkschaftliche Einwand, daß eine Senkung der Löhne nur entsprechend einem sinkenden Kleinhandelspreisstand stattfinden solle, da sich sonst unzulässige Widersprüche zwischen den Löhnen der schiedenen Berufsgruppen ergeben müßten. Aber diese Widersprüche haben die

### Gewerkschaften nie gehindert,

Lohnerhöhungen für einzelne Berufe zu fordern Dann wurden nach einiger Zeit, d. h. bei Ablauf ihrer Tarifverträge von den Gewerkschaften der zurückgebliebenen Gruppen, auch höhere Lohn-forderungen gestellt, "weil ihre Löhne gegenüber dem allgemeinen Lohnniveau zurückgeblieben seien". Ein klassisches Beispiel dafür bietet der vor einigen Wochen durch verbindlich erklärten Schiedsspruch beendete Lohnstreit der Berliner Verkehrsgesellschaft Nachdem den Arbeitern der Berliuer Kämmereibetriebe 3 Pfennig Stundenlohnerhöhung zuge billigt worden war, verlangte das Personal der BVG. das gleiche und erhielt es, obgleich die Begründung des Schlichterspruchs wörtlich aus-

"Weder die bisherige Entwicklung der Preise auf dem Warenmarkt, noch die all-gemeine Wirtschaftskrisis, die dazu geführt hat, daß mehr als drei Millionen Arbeitnehmer aus der deutschen Produktion ausgeschaltet sind, rechtfertigen die geforderte Erhöhung der Löhne. Diese Forderung kann nur damit begrindet werden, daß der Magistrat der Stadt Berlin seinen Arbei-tern eine Lohnzulage zugebilligt hat und daß die übrigen städtischen Gesellschaften sich dem angeschlossen haben."

Das ist die denkbar schärfste Verurteilung der Lohnpolitik des Berliner Magistrats, der

Gewiß sind hohe Reallöhne erwünscht, und es ist zuzugeben, daß die Senkung der Eisenpreise nicht unmittelbar eine solche der Einzel handelspreise des gesamten Lebensbedarfs nach sich zieht. Aber, wenn damit der Absatz der Eisenindustrie belebt wird und

### Feierschichten und Arbeiterentlassungen

vermieden werden, so findet infolge der verbesserten Beschäftigung kein Absinken des Reallohns statt. Und wenn in logischer Auswirkung der Lohnermäßigung in der Eisenindustrie eine solche im Kohlenbergbau und in den anderen Berufszweigen erfolgt, so wird auch den Lebenshaltungsindex angepaßt werden. das Gesamt-Preisniveau die sinkende Bewegung mitmachen.

Davon haben die Konsumenten erst Vorteil, wenn sie auch in den Kleinhandelspreisen also m Lebenshaltungsindex zum Ausdruck kommt. Nun ist dieser aber von 156.5 im März 1929 auf 146,7 im Mai 1930, d. i. um 6,26 v. H. gesunken.

Trotzdem sind in dieser Zeit die Löhne durch Schlichtersprüche und deren Verbindlichkeitserklärung um durchschnittlich 6 v. H. erhöht worden. Der deutsche Großhandelsindex ist gleichzeitig sogar um 10,4 v. H. gefallen, aber gleichzeitig sogar um 10,4 v. H. gefallen, ab die auslandsbestimmten Preise weit stärker als können sie damit keinen Erfolg erzielen.

überhöhten steigenden Löhne. Steuern und Soziallasten sieden Löhne. Steuern und Soziallasten sind es, die verhindern, daß der Preisfall der Rohstoffe und Halbwaren den Verbrauchern in den Kleinhandelspreisen der Verbrauchern in den Kleinhandelspreisen der Fertigwaren entsprechend zugute kommt; sie detfurth 380, Schuckert 169½. Taxkurse: Abzüchten die Arbeitslesigkeit züchten die Arheitslosigkeit.

Es gibt keine Steuersenkung und keine Arbeitslosenverminderung ohne Preissenkung der überteuerten Waren; und es gibt keine Preissenkung ohne Lohnsenkung.

Nach der eigenen Erklärung der freien Ge-

werkschaften können sie sich zu einer Lohn-senkung bereit erklären, wenn der Lebenshaltungsindex sinkt; nun ist er in 14 Monaten um 6,26 v. H. gesunken und sinkt weiter; die Lohnerhöhung des letzten Jahres war also un-gerechtfertigt; logischerweise muß sie rückgängig gemacht, und der Lohn dem sinken-

Der marktgerechte Lohn muß in einer Krise der allgemeinen Abwärtsbewegung aller Preise in ungefähr gleicher Propor-tion folgen", sagt der sozialdemokratische Prof. der Nationalökonomie Eduard Hei-

# Berliner Börse

### Nach uneinheitlichem Verlauf zum Schluß anziehend

Märkisen Lieferung Mai

Juli Sept. Tendenz: ruhig

Märkis-Lieferung Mai Mai Juli Sept. Tendenz: matt Gerste

Braugerste Futtergerste und Industriegerste Tendenz: stetig

Tendenz: matter für 1000 kg in M.

Rumänischer Tendenz: für 1000 k

Weizenmehl Tendenz ruhig für 100 kg brutto in M. frei Feinste Marken

Roggenmehl

Tendenz: ruhig

Mais

Berlin, 19. Juni. Vormittagsverkehr ruhig auf den Felderstand haben dürfte. Das Mehl-und abwartend. Verstimmend wirkte der Miß- geschäft ist weiterhin ziemlich leblos. Hafer erfolg der holländischen Tranche der Younganleihe, auf die die Zeichnungen nur 40 Prozent betragen. Ueber den üblichen Rahmen hinaus gebessert eröffneten Salzdetfurth plus 3% Prozent, Conti-Gummi plus 31/2, Deutsche Linoleum plus 4½, Spritwerte plus 3 bis 3½ Prozent und Svenska plus 3 Mark. Stärker gedrückt lagen Hoesch-Stahl minus 3½ Prozent. Bergmann minus 4¼, Licht und Kraft minus 2¾, Hackethal minus 2½ und Sarotti minus 3½ Prozent. Deutsche Telephon und Kabel wurden im Verlaufe in Poeltien mit minus 6 Prozent terragische laufe in Reaktion mit minus 6 Prozent verspätet zur Notiz gebracht.

Im Verlaufe kam es auf Deckungen meist zu Besserungen, die sich aber nicht behaupten konnten teilweise gingen die Kurse unter Anfang zurück. An le ihen im Verlaufe befestigt, Ausländer, besonders Bosnier und Mexi-Hafer Märkischer Lieferung Mai Anfang, Papiere wie Farben, Dessauer Gas, Hoesch usw. gewannen bis zu 2½ Prozent. Anleihen lagen anhaltend lebhaft und kräftig

Die Tendenz an der Nachbörse ist knapp

# Breslauer Börse

Im Verlauf freundlicher

Breslau, 19. Juni. Die Tendenz der heutigen Lieferung Börse war schwach, später wurde es etwas freundlicher. Am Aktienmarkt gingen Laurahütte um 3 Prozent auf 37 zurück. Portland Zement verloren 2 Prozent, 145. Gräbschener Terrain ließen auf 68 nach. Wenig verändert waren Fisenwerk Spentau mit 44 and Boden waren Eisenwerk Sprottau mit 44 und Boden-bank mit 139,50. Am Anleihemarkt stellten sieh Liquidations-Landschaftliche Pfand-briefe auf 78,20, die Anteilscheine 24,30. Liqui dations-Bodenpfandbriefe 86,25. die Anteilscheine 13,90, Roggenpfandbriefe 7,58. Sprozentige Land schaftliche Goldpfandbriefe unverändert 98, der Altbesitz stellte sich auf 57,30, der Neubesitz

# Berliner Produktenmarkt

Preisabschläge auf Grund besserer Erntehoffnungen

Berlin, 19. Juni. Das Geschäft auf allen Umsatzgebieten hält sich infolge der durch die tarken Preissteigerungen an den überseeischen Terminmärkten hervorgerufenen Zurückhaltung in engsten Grenzen. Prompter Weizen ist weiterhin im Preise gedrückt, Juliweizen auf Grund des schlechten Mehlgeschäftes und des immer noch ansehnlichen Deports fest. In neuem Weizen kommen nur in geringstem Ausmaße zu leicht ermäßigtem Preise Umsätze zumaße zu leicht ermäßigtem Preise Umsätze zustande, Prompter Roggen unverändert gestützt, es bleibt immer noch in beträchtlichem Ausmaße unverkäufliches Material im Markte. Am Lieferungsmarkt ergaben sich empfindliche Preisabschläge, die vor allem darauf zurückzuführen sind, daß seitens der Provinz die Ernteaussichten trotz der trotz der trostlosen Zustände der städtischen Trockenheit ziemlich günstig beurteilt werden; Finanzen nicht den Mut aufbringt, sich den Forderungen der städtischen Arbeitnehmer zu ver- lediglich auf ganz leichtem Boden eine Wirkung

geschäft ist weiterhin ziemlich leblos. Hafer ziemlich reichlich angeboten, Verkäufer halten jedoch auf Preise, während der Konsum, der sich in den letzten Tagen ziemlich ausgiebig versorgt hat, Reserve an den Tag legt. Gerste bei geringen Umsätzen stetig.

# Berliner Produktenhörse

| er Pro                  | auktend                             | orse                       |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                         | Berlin, 19                          | Juni 1930                  |
|                         | Weizenkleie                         | 7,6-8,1                    |
| 301-305                 | Weizenkleiemelas                    | ise —                      |
| -                       | Tendenz: still                      | 19 501 0                   |
| 296-2951/2              | Roggenkleie                         | 73/4-8                     |
| 262                     | Tendenz: still                      | Character.                 |
| S. SELVEN WE WANT       | für 100 kg brutto<br>in M. frei     | einschl. Sack              |
| 172-177                 | Raps                                | Derlin                     |
| -                       | Tendenz:                            |                            |
| 170-1691                | für 1000 kg in M.                   | ab Stationen               |
| 173                     | Leinsaat                            | -                          |
| PARK ADDITION           | Tendenz:                            | in M                       |
| STAR NEW                | Auch and the second that the        | TELLINE STATE              |
| 8 7 5 1 5 W 19          | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen  | 24,00—29,00<br>21,00—25,00 |
| 167—182                 | Futtererbsen                        | 18,00-19,00                |
| Section 1               | Peluschken                          | 17,00—18,00                |
| 150-162                 | Ackerbohnen<br>Wicken               | 15.50—17,00 19,00—21,50    |
|                         | Blaue Lupinen                       | 15,75-17,25                |
| 164-165                 | Gelbe Lupinen<br>Seradelle, alte    | 21,25—23,50                |
| 1651/2-167              | " neue                              | 400                        |
| ab Stationen            | Rapskuchen                          | 10,60—11,60<br>15,75—16,25 |
| an Diadollell           | Leinkuchen<br>Trockeuschnitzel      | 15,15-10,25                |
| _                       | prompt                              | -                          |
| -                       | Sojaschrot<br>Kartoffelflocken      | 12,00—13,00<br>12,80—13,20 |
| g in M.                 | für 100 kg in M. al                 |                            |
| 333/4-39                | märkische Station                   | AND THE PERSON NAMED IN    |
| ar a division           | Berliner Markt pe                   | er 50 kg                   |
| einschl. Sack<br>Berlin | Kartoffeln weiße                    |                            |
| ib. Notiz bez.          | do. rote<br>Odenwälder blaue        |                            |
| MANAGEMENT SHOW IN      | do. gelbfl                          |                            |
| 211/4-241/2             | do. Nierer                          | 2.40-2,70                  |
| 100                     | Fabrikkartoffeln<br>pro Stärkeproze | ent                        |
|                         |                                     | 100                        |

# Breslauer Produktenmarkt

Geschäftslos

Breslau, 19. Juni. Die Tendenz für prompten Weizen schwächte sich am beutigen Markt noch weiter ab. Auch in Neu-Weizen ist der Markt geschäftslos, da bei den niedrigen vorliegenden Geboten keine Abgeber zu finden sind. Roggen wurde von der Stützung unverändert aufgenommen. Neu-Roggen ist gut behauptet. Gerste und Hafer ist infolge der eingestellten Oderschiffahrt geschäftslos. Fut-termittel konnten sich heute bei lebhaftem Geschäft leicht befestigen. Heu und Stroh sowie Saaten unverändert.

# Breslauer Produktenbörse

| Getreide Tendenz: upregelmäßig   |          |            |  |
|----------------------------------|----------|------------|--|
|                                  | 19. 6.   | 18. 6.     |  |
| Weizen (schlesischer)            | 1 (9894) |            |  |
| Hektolitergewicht v. 741/2 kg    | 29,20    | 29,70      |  |
| , 761/2 ,                        | 29,70    | 30.00      |  |
| , 721/2 .                        | 28,50    | 29,00      |  |
| Roggen (schlesischer)            | -        |            |  |
| Hektolitergewicht v. 71,2 kg     | 17,00    | 17,00      |  |
| 73 . 70 .                        | 16,80    | 16.80      |  |
| Hafer, mittlerer Art und Gule    | 14,00    | 13,80      |  |
| Braugerste, feinste              |          | -,-        |  |
| gute                             | 18,00    | 18,00      |  |
| Sommergerste, mittl, Art u. Güte | 17,50    | 17,50      |  |
| Wintergerste                     | 16,00    | 16,00      |  |
| Industriegerste                  | 7,       | -,-        |  |
| Mebl fendenz: 10                 | hie      |            |  |
|                                  | 19 6.    | 18.6       |  |
| Weizenmehl (70%)                 | 41,50    | 42,00      |  |
| Roggenmehl (70%)                 | 25,25    | 25,25      |  |
| (65%) 1,00 Mk. teurer            | 1993 99  |            |  |
| , (60%) 2,00                     | 199      | No. of the |  |
| Auszugmehl                       | 1 48,25  | 1 48,75    |  |

# Frankfurter Spätbörse

Gut behauptet

Frankfurt a. M., 19. Juni. Die Abendbörse eröffnete geschäftslos. Die Kurse waren gut behauptet. Man beobachtete eine gewisse Widerstandsfähigkeit auf festere Schlußmeldun-

### Privatdiskont 31/2 Prozent. Reichsbankdiskont 41/2 Prozent.

ösungsanleihe ohne Schein 91/4, 81/2, Aku 88. Licht und Kraft 149, Farben Phonix 90, Rheinstahl 114. Siemens 2281/2. 159%, Phönix 90, Rheinstahl 114, Siemens 228%. Im Verlaufe war die Börse recht, widerstandsfähig. Schlußkurse: Schutzgebietsanleihe 3%, Neubesitzanleihe 9,3 Altbesitz 58,6, Barmer Bankverein 124%, Berliner Handelsgesellschaft 165%. Deutsche Bank 136%. Reichsbank 263%. Aku 88%, Bemberg 99, Chade 317%, AEG, per Kasse 152%, Licht und Kraft 149%, Farben 159, Goldschmidt 56, Harpener 123. Westeregeln 210%, Metallgesellschaft 114%. Rheinische Braunkohlen 211, Ilse 228. Rheinstahl 114, Siemens 228%, Svenska 303, Stahlverein 91%.

| Oelsaaten                                                     | Tendenz   19. 6.        | geschäftslos<br>16 6.            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Winterraps<br>Leinsamen<br>Senfsamen<br>Hanfsamen<br>Blaumohn | 33.00<br>38.00<br>75,00 | 33.00<br>33.00<br>28.00<br>75,00 |

### Metalle

Berlin, 19. Juni. Elektrolytkupfer, (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Preis für 100 kg in Mark: 1141/2.

Berlin, 19. Juni. Kupfer 103 B., 97 G., Blei 36 B., 35 G., Zink 33½ B., 32½ G.
London, 19. Juni. Kupfer, Tendenz stramm,

Standard per Kasse 50¼—50%. per drei Monate 50½—50%, Settl. Preis 50½. Elektrolyt 53½—56, best selected 55—56¼, Elektrowire-53½—56, best selected 55—56¼, Elektrowire-bars 56, Zinn, Tendenz stramm, Standard per Kasse 138½, per drei Monate 140—140¼, Settl, Preis 142½, Banka 144, Straits 140%, Blei, Tendenz stetig, ausländ, prompt 17⅓, entf. Sichten 17⅙, Settl, Preis 17⅙, Tendenz fest, gewöhnl, prompt 16⅙, entf. Sichten 17³/16, Settl, Preis 16⅙, Quecksilber 22¼, Wolframerz 18½, Silber 15⁴³/16, Lieferung 15⁴¹/16.

Die Kupferpreise zogen auf Grund von Deckungen an, da die amerikanischen Export-teure ihre Preise beibehalten. Zinn konnte sich gleichfalls befestigen da die Bestrebungen der Pariser Konferenz zufriedenstellend aufgenommen wurden.

# Devisenmarkt

| 1   | für drahtlose                          | 19. 6.         |                | 18. 6.          |                 |
|-----|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     | Auszahlung auf                         | Geld           | Brief          | Geld            | Brief           |
| 1   | BuenosAires 1P. Pes.                   | 1,549          | 1,553          | 1,538           | 1,542           |
| )   | Canada (Canad. Doll.                   | 4,186          | 4.194          | 4,186           | 4,194           |
| 5   | Japan 1 Yen                            | 2,070          | 2,074          | 2,070           | 2,074           |
| 5   | Kairo 1 ägypt St.                      | 20,86          | 20,90          | 20,86           | 20,90           |
|     | Konstant I türk. St.                   | -              | -              | -               | 100             |
|     | London 1 Pfd. St.                      | 20,347         | 20,387         | 20,346          | 20,386          |
| 7   | New York 1 Doll.                       | 4,1885         | 4,1965         | 4,188           | 4,196           |
|     | Rio de Janeiro 1 Milt.                 | 0,470          | 0,472          | 0,472           | 0,474           |
| 8   | Uruguay 1 Gold Pes.                    | 3,646          | 3,654          | 3,646           | 3,654           |
| 9   | AmstdRottd. 100Gl.                     | 168.33         | 168,67         | 168,36          | 168,70          |
| 2   | Athen 100 Drchm.                       | 5,425          | 5,435          | 5,485           | 5,445           |
| 5   | Brüssel-Antw. 100 Bl.                  | 58,395         | 58,515         | 58,39           | 58,51           |
| 3   | Bukarest 100 Lei                       | 2,490          | 2,494          | 2,490           | 2,494           |
| 8   | Budapest 100 Pengo                     | 73,235         | 73.875         | 73,225          | 73,365          |
| )   | Danzig 100 Gulden                      | 81,37          | 81,53          | 81,33           | 81,49           |
| )   | Helsingf. 100 finnl.M.                 | 10,54          | 10,56          | 10,54           | 10,56           |
| 9   | Italien 100 Lire                       | 21,935         | 21,975         | 21,935          | 21,975          |
|     | Jugoslawien 100 Din.                   | 7,401          | 7,415          | 7,405           | 7.419           |
| 2   | Kopenhagen 100 Kr.                     | 112,05         | 112,27         | 112,05          | 112,27          |
| U   | Kowno                                  | 41,82          | 41,90          | 41,81           | 41,89           |
| )   | Lissabon 100 Escudo                    | 18,81          | 18,85          | 18,81           | 18,85           |
| )   | Oslo. 100 Kr.                          | 112,07         | 112,29         | 112,05          | 112,27          |
| 3   | Paris 100 Frc.                         | 16,43          | 16,47          | 16,425          | 16,465          |
|     | Prag 100 Kr.                           | 12,42          | 12,44          | 12,419          | 12,439          |
| )   | Reykjavík 100 isl.Kr.<br>Riga 100 Lais | 91,94<br>80,72 | 92,12          | 91,91           | 92,09           |
| B   |                                        | 81,07          | 80,88          | 80,72           | 80,88<br>81,235 |
| B   | Schweiz 100 Frc.<br>Sofia 100 Leva     | 3,035          | 81,23          | 81,075<br>3,035 | 3,041           |
| 1   | Spanien 100 Peseten                    | 49,25          | 3,041<br>49,35 | 48,80           | 48,50           |
| ii. | Stockholm 100 Kr.                      | 112,43         | 112,65         | 112,44          | 112,66          |
| 1   | Talinn 100 estn. Kr.                   | 111,43         | 111,65         | 111,41          | 111.63          |
| 9   | Wien 100 Schill.                       | 59.09          | 59,21          | 59,10           | 69,22           |
| 1   | 1100 100 401111                        | 00,00          |                | 00,10           | 00,24           |

### Steinkohlenförderung Deutschoberschlesiens

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6 Arbeits- | (5 Arbeits- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| the state of the s |             | tage) t     |
| Förderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 10 10 10 10 |
| insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327 875     | 295 140     |
| arbeitstäglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 646      | 59 028      |
| Auslandsabsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 809      | 22 855      |
| Kohlenbestände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 596 107     | 602 031     |
| Koksbestände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308 758     | 314 536     |
| Wagengestellung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| arbeitstäglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5174        | 5 422       |

### Einberufung des Zentralausschusses der Reichsbank

Berlin, 19. Juni. Der Zentralausschuß der Reichsbank ist für Freitag, den 20. Juni, 11 Uhr vormittags, einberufen worden. Es dürfte sich dabei um die Beschlußfassung über die Ermäßigung des Diskontsatzes um 1/2 auf 4 Prozent

Bremer Baumwollkurse, Nordamerikanische Baumwolle, loko 15,30. Amtliche Notierungen von 13 Uhr. Juli 12,30 B., Okt. 14,02 B., 14,06 G., Dez. 14.12 B., 14.06 G., Januar 1931: 14,12 B., 14,10 G., 14,10, 3 mal 14,11, 14.12 bez., März 14.35 B., 14.32 G., 2 mal 14,35, 3 mal 14,32 bez., Mai 14,49 B., 14,44 G.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko, Druck: Kirsch & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen OS.